# ımage not available









University of Michigan Libraries



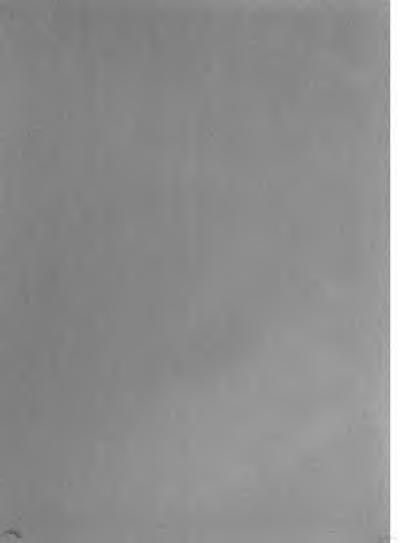

# XYLOGRAPHISCHE UND TYPOGRAPHISCHE ·

# INCUNABELN

# DER KÖNIGLICHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEK

zu

HANXOVER, K. Offersteeling billion that

Beschrieben

#### EDUARD BODEMANN,

Königl. Rath und Secretair der Königl, öffentl. Bibliothek zu Hannover.



Mit 41 Platten typographischer Nachbildungen der Holzschnitte und Typenarten und 16 Platten mit den Wasserzeichen des Papiers.

#### HANNOVER 1866.

HAHN'SCHE HOF-BUCH-HANDLUNG.

Druck von J. C. König & Ebhardt.

Z 240 .H246x

.....

. Digitized by Goop

# SEINER MAJESTÄT

den

# KÖNIGE GEORG V. von HANNOVER

in tiefster Unterthänigkeit gewidmet

vom Verfasser

8 26.4 20.8.50 10.8.50

# VORWORT.

Nach dem Eiutritte in mein jetziges Amt au der Königlichen öffentlichen Bibliothek ward mir bald — um mich des Berufs nach allen Seiten hin bestmöglich zu bemächtigen — das Bedärfniss fühlbar, mich nicht nur in der fertigeu Gegenwart vollig zurecht zu finden, sondern auch in der Vergangenheit nach Auskunft über Ursprung, allmähliche Entstehnng und Fortbildung der Anstalt nmzusehen nin die in beideu Richtungen gewonneue Ausbeute zu einem klar zu überblickeuden Ganzen zu ordnen.

Durch sorgfaltige Durcharbeitung sämmtlicher Bibliotheks-Acten und Cataloge, durch Zusammensuchen und Beschreiben der noch nicht catalogisirten Cimelien, Handschriften und Incunabeln glaubte ich bald ein Material gewonnen zu haben, das vielleicht verdienen möchte, auf seiner Grundlage eine genaue Beschreibung der Handschriften und Incunabelu, wie auch eine kurze Geschichte der Könictiehen Bibliothek zu versuchen.

Bei der bekaunten hohen Gunst und Forderung, welche alle derartige wissenschaftliche Bestrebungen bei S. Excellenz dem Minister des Königlichen Hauses Herrn von Malortie stets finden, — dessen regstem Interesse und sorgsamstem Eifer die Königliche Bibliothek jetzt nicht nur ein ganz neues dem Königlichen Charakter der Anstalt entsprechendes Ausseres, sondern anch im Innern neue Ordnung und neues reges Wirken und Schaffen verdankt, — erhielt ich sodann am 2. Marz 1864 die Erlaubuiss, die Beschreibung der Handschriften und Incunabeln, wie die Geschichte der Königlichen Bibliothek für den Druck zu bearbeiten.

Durch die Munificenz Sr. Majestät des allerguädigsten Königs ermöglicht, erscheiut zunächst hiemit die Incunabeln-Beschreibung, deren vortrefflichste typographische Ausstattung die rühmlichst bekannte Verlagshandlung mit grösstem und uneigennützigstem Interesse sich hat angelegen sein lassen. — Die Beschreibung der Handschriften nebst einer kurzen Geschichte der Königlichen Bibliothek soll bald nachfolgen.

Was die Anordnung dieses Incunabeln-Verzeichnisses betrifft, so hielt ich es für das Beste, die Zeit des Druckes als Norm zu nehmen, habe jedoch für diejenigen, welche Druckert und Drucker mehr interessir, am Schlusse neben einem alphabetischen Verzeichnisse der Incunabeln noch ein besonderes Verzeichniss derselben in alphabetischer Ordnung ihrer Druckorte hinzugefigt. — Die Beschreibung ist stets nur nach geuauer Durchsicht der Originale geschehen. Eine ausführliche Beschreibung erschien mir nur dann erforderlich, wonn das betreffende Buch in den bekannten Werken von Hain, Panzer, Ebert u. A. fehlte oder die daselbst gegebene Beschreibung sich mir als unrichtig und ungenau zeigte; sonst konnte eine Hiuweisung auf jone Werke gemügen.

Die Facsimilia der Typen und Holzschnitte sind in der Officin von J. C. Konig & Ebhardt auf das Vortrefflichste durch ein neues, derselben eigenthümliches Verfahren von dem technischen Director der Anstalt, Herrn Meinecke, typographisch ausgeführt. — Während das frühere Verfahren, solche Nachbildungen auf lithographischem oder zylographischem Wege herzustellen, viele Mangel in Beziehung auf Deutlichkeit und Schärfe, Zeitdaner und Preis mit sich führte, sind diese typographischen Nachbildungen, deren Vergleich mit den Originalen die grösste Treue zeigen wird, in kurzer Zeit und auf eine billige Weise herzestellt.

Der Anhang mit den getreuen Nachbildungen der Original-Wasserzeichen des Papiers der wichtigsten Incunabeln wird hoffentlich den Bibliographen willkommen sein, da doch diese Wasserzeichen oft wesentlich zur Beurtheilung und approximativen Angabe der Zeit und des Ortes bei undafürten Drucken dienen.

Schliesslich hier nochmals meinen verbindlichsten Dank den Herren Archivrath Dr. Grotefend und Senator Culemann, welche meine Arbeit mit grossem Interesse gefördert und mir ans dem reichen Schatze ihres Wissens und ihrer Sammlungen auf diesem Gebiete manchen Rath und belehrende Mittheilungen gewährt haben.

Hannover, am 1. December 1865.

Eduard Bodemann.

# I.

# XYLOGRAPHISCHE INCUNABELN.

#### Nº 1.

#### BIBLIA PAUPERUM ODER DIE ARMENBIBEL.

Der Name Biblis Pauperum oder Armenbibel bezieht sich nicht auf die armen Laien, deuen die Anschaffung einer handschriftlichen Bibel zu kostbar gewesen wäre, — denn diesen entzeg die katholische Kirche die Bibel überhaupt. — soudern auf die niederen, an Bildung wie an Mitteln armen Ordens- und Klostergeistlichen, die sich selbst "Pauperes Christi" nannten, und welche — ohne gelehrle Kenntniss bis auf die des gewöhnlichen Kirchenlateins — eines solchen knrzen und fasslichen Leitfadens und homitelischen Hilfsmittels bedurtten.

Es ist die Armenbibel eine bildliche Durchführung der Typologie, enthält auf 40 Tafeln eine fortlaufende Reihe neutestamentlicher Vorstellungen von der Geburt der Jungfrau Maria au, durch das Lebeu und Leideu Christi hindurch bis zum jüngsten Gericht, — stots durch ans dem alteu Testamento genommene vorbildliche webenvorstellungen und Sprüche der Propheten erläutert, — und hatte die Bestimmung, für weitere Kreise die Wahrheiten des Christenthums in ihrer symbolischen Tiefe anschanlich zu machen.

Elemente zu einer solchen typischen und anlitypischen Gegeneinanderstellung des alten und neuen Testaments finden sich schon bei den Kirchenvatern der ersten Jahrhunderte. Der Gedanke, dass die Begebenheiten des alten Testaments Vorbilder dessen seien, was im neuen Testamente zur Erfüllung gelangte, ist stehender Gedanke in den Schriften derselben, ein Gedanke, der sich tief in ihre ganze Anflassungsweise einsenkte, und unter dessen gewaltigen Einflasse sieh der Reichthum – und bei Batfaltung und lebendigerer Regung der Kunst bald im Bilde sich verkörperte. Ihren Hohepunkt aber erreichte diese Richtung mit dem Schlusse des XI. und dem Beginne des XII. Jahrhundertis, wo wir plötzlich den vollen Reichtum symbolischer und typologischen Gebilde über alle Erzougnisse der christlichen Kunst ausgegessen sehen. Bald erhielt dann auch der ganze Vorrath der einzelnen typologischen Darstellungen und Gruppen. — wie wir ihn in Portalen, Glasfeustern. Kirchengeräthen u. s. w. ausgeprägt finden, — seinen festen Abschluss und einen fortlaufenden Zusammenhang. — aus dem Einzelnen wird ein Cyclus gebildet und der Anwendung ein festes Gesetz zu Grunde gelegt.

In diesem Zusammenhange tritt uns der typologische Bilderkreis zuerst auf einom Email-Antipendium ans dem Stifte Klosterneuburg, einem Werke des XII. Jahrhunderts entgegen: die neutestameutlichen Begebenheiten, mit atttestameutlichen zusammengestellt, beginnen mit der Verkundgung Mariae, führen uns die bedeutsamsten Momente aus dem Leben Christi vor Augen mod schliessen mit dem jüngsten Gericht. Und nicht nur die Vorbilder aus dem alten Testamente, sondern auch die prophetischen Aussprüche desselben finden wir in den Darstellungen dieses Antipendinms berücksichtigt, eine Anerdnung, die von nun an in den Verdergrund tritt und horrschend wird 1).

Die vellständigste und strengste Zusammenfassung des typologischen Bildorschatzes im Verlaufe des ganzen Mittelalters legt aber dann unsere Biblia Pauperum dar.

Handschriften derselben - znweilen mit der prächtigsten Miniatur-Malerei - gehen bis in's XI. Jahrhundert hinauf, wie die des ehemaligen Klesters Tegernsee, deren Gemälde dem Mönch Wernher (zwischen 1061-1091) zugeschrieben werden 2), und waren, besonders bei den Benedictinern, weit verbreitet.

Eine Handschrift, welche im Stifte S. Flerian in Oesterreich aufbewahrt wird und aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts stammt, zeigt uns zugleich eine der schönsten Blüthen der zeichnenden Kunst des Mittelalters.

Ven einer andern alten Handschrift der Biblia Panperum, mit den prachtvellsten Miniaturen und in alter sächsisch-däuischer Sprache, erzählt uns Bircherede3), welcher 11 Blätter derselben rettete, Felgendes: "Narrabatur mihi nuper, quendam ruri habitantem virum caenaculum habere, talibus eleganter figuratis membranis picturatum. Misi eo, et obtinni easdem numero undecim, bene magnas et in forma quam folii integri vecant. Utringne autem haec folia figuris et histeriis biblicis emninm celerum elegantissimis ernata sunt, in qualibet pagina typos ex Veteri Testamento rerum singularum cum antitypis ex Novo, cum dictis vaticiniis que eo pertinentibus referentia, hoc quidem ordine, ut superius due, inferius itidem due veteris feederis prophetae quasi celloquentes invicem, et vaticinia sua alter alteri menstrantes egregie depicti cernuntur. Ad latera herum historiae binae Veteris Testamenti nitide et accurate lingua antiqua Saxonico-Danica descriptae, cum pictura earumdem vivis et juenndis celeribus expressa cernuntur, et in media pagina historia quaedam Novi Testamenti sen reliquerum antitypus hand levi artificie delineata cernitur; ex. gr. una pagina habet superius Davidem et Esaiam, inferins Jebum et Annam dicta seu vaticinia sua invicem sibi menstrantia de resurrectione mortuorum; a dextro latere est historia pueruli mortui et ab Elia resuscitati tam scripta quam elegauter picta; a sinistro historia pneruli ab Elizeo vitae restituti, tam literis quam celoribus jucundis exhibetur spectanda. In medio paginae Christus Lazarum e mertuis excitans cum adstante virorum et feminarum comitatu simili artificio exprimitur 4). Sic alia pagina peccaterum remissienem tractat cum nitidissimis figuris Nathanis Davidem peccato absolventis sue, Mosis Mariam, et Christi Mariam Magdalenam, adjunctis historiis scriptis, prephetarum imaginibus eorumquo praedictienibus de remittendis in Christi regne peccatis 5); alia pagina de tentatione Christi agit etc. - Omnia autem, ut dixi, cum typis, antitypis et vaticiniis tam scriptis, quam eleganter pictis. Totus antem codex, quantum ex his undecim colligo feliis, re vera elim Biblia Typico-Harmonica continuit, ingenti adernatus sumptu, nt si adhuc integer fuisset, etiam principis alicujus ornare potnisset bibliothecam,

<sup>1)</sup> Vergl. "Die Darstellungen der Biblia Paup. in einer Handschr. d. XIV. Jahrb. etc. herausgeg. v. Camesina and Heider." Wien, 1868, fol.

<sup>2)</sup> So von Fiorilio in seiner "Goseb. d. xeichnend. Künste in Dentschland." Doch wird diese Meinung von Naglor ("Nenes aligom, Künstler-Lexie." Münchon 1851) in seiner Biographio des Wernhor oder Worinhor vorworfen. - F. Kngler ("De Werinhero", Berol.) sagt über diesen Mönch: "Biblis Pauperum, quae in eoenohio Tegernseensi servabantur, facta saeculo XII, Gunthnerus ("Gesch. d. literar, Austalten in Baiern", München 1816, 86), commotus similitudino, quam habent cum picturis carminis de vita B. V. Mariae, ab codem Werinhero instituta esse existimat; quae tamen nondum reperta sunt in Biblioth. Regia Monacensi, ubi codices MSS. Tegernscenses nunc sorvantnr.\*

<sup>3)</sup> Thom. Borderi Bircherodii "De deperditis septentrionalium antiquitatibus et maxime Gotho-Cimbrieis etc." bei Westphalen: "Monnm. inedit. rerum German. Lips. 1739, tom. III, p. 698.

<sup>4)</sup> Vorgl. Blatt 11 (3) unserer zylogr. Ausgabe.

<sup>5)</sup> Vergl, Blatt 13 (5) unseror xylogr. Ausgabe.

nec menacherum opus aliquem sanae mentis hominem offenderet. Insuper antem non eculos legentis modo mire affecisset, verum ad compendiosam sacri codicis cognitionem haud parvum fnisset adjumentum. At tale quid oxtitisse nt sciamur, unice jam his picturis debemus quibns post abolitionem relignorum ob varietatem colorum pepercerunt.\*—

So ist uns derselbe Bilderkreis noch in einer grossen Anzahl anderer Handschriften des XIV. und XV. Jahrhunderts 1) aufbowahrt, die in allen Einzelheiten vollkommen zusammenstimmen und deshalb nothwendig von einer Onelle auszegangen sein missen.

Wo sich Abbildungen in den Handschriften befinden, ist die Auordnung dieser im Wesentlichen dieselbe, wie in den xylogruphischen Ausgaben, nur dass hier jedes Blatt die Gestalt einer geöffneten Altartafel mit zwei Seitenflägeln angenommen hat, wo die Hanptvorstellung, — welche auf den Blattern 1—35 das Leben Jesu ven der Verkundigung der Maria an bis auf das Pfingstfest, und auf den letzten fünf Blattern die Krönung der Maria, das jüngste Gericht, die Hölle, das Paradies und die Krönung der Seligen darstellt, — in der Mitte steht, und die typischen Nebenverstellungen, die aus dem alten Testamente entanmmenen Verbilder auf Christum und seine Zeit, sich auf den Seitenflügeln befinden.

Unter und über der Hanptvorstellung sind immer zwei Brustbilder ven den verschiedenen Verfassern der biblischen Stellen angebracht. Zu jeder der drei Vorstellungen findel sich ein leoninischer Vers; ausserdem wird nech in einem oben eder unten angebrachten Texte — meistens homiletischen Inhalts — die tryische Beziehung der Nebenbilder auf das Hauptbild kurz angedentet.

An den vier Brustbildern befinden sich Spruchzattel, welche gleichfalls Stellen aus der Bibel enthalten und immer ams den Verfassern genommen sind, welche abgebildet sind, so dass mehrere — wie z. B. David — öfter vorkommen.

Auf Altarbildern aus der Zeit und Schule der van Eycks finden wir — unter auffallender Übereinstimmung in der Anordnung der Bilder — ven diesen selben typologischen Darstellungen Gebranch gemacht. Wenn vielleicht hiebei auch nicht an eine Entlehnung aus der Biblia Pauperum zu denken ist, so zeigt doch die fast vollständige Wiederholung jener Anerdnung in den vielen Handschriften, — auf einer Altariafel in der Marien-Kirche zu Gardelegen <sup>2</sup>), — an den Chorstühlen in der Annen-Kirche zu Eisleben <sup>3</sup>) — im Münster zu Freiburg, — plastisch im Kreuzgange des alten Domklosters zu Bremen (wovon noch zwei Basreliefs verhanden sein sollen), — und in den Glasmaloreien der Fenster im Kreuzgange des berühmten ehemaligen (1692 von den Franzosen eingeäscherten) Klosters Hirschau im Würtembergischen <sup>5</sup>0, wie beliebt dieser Bilderevelus war.

Lessing war der Meinung, dass nasere Armenbiled nach diesen Hirschauer Fenstergemälden verertigt sei, besonders durch die gleiche, oben angegebene Anerdnung der Bilder dazu veranlasst, und weil jener Kreuzgang 40 Fenster gehabt habe und die Armenbiled aus 40 Bildern bestehe. Jedoch lässt sich, wie schon gesagt, diese Darstellung in gleicher Weise in Handschriften, die bis in's XII., ja XI. Jahrhundert zurückgehen, und an andern Orten nachweisen, nach welchen die Holzschuitte, wenn sie koine Originale sein sollen, können gefertigt sein. — Auch eine unter den Helmstelder Handschriften in der Herzegl. Bibliothek zu Wolfenbuttel befindliche Reihe von ähnlichen, aber nicht

Auch unsere Königl. Bibliothek besitzt eine Papier-Handschrift der Biblia Paup. — aber ohne Bilder, — geschrieben 1472 durch Jo. Ramesle zu Zeven.

<sup>2)</sup> Vergl. Florillo a. a. O. H. p. 204 sqq. - J. C. Bekmann, "Histor. Beschr. der Chur und Mark Brandenburg", Th. V. R. I, p. 11-12.

Vergl. Florillo, a. a. O. p. 205.
 Auf Anordnung der Aebte Blaslus und Joannes de Calvo, 1489—1509.

in gothische Fensterrahmen eingefassten Abbildungen mit denselben Text-Stellen aus dem XIV. Jahrhundert, widerlegt ebenfalls jene Meinung Lessing's 1).

Anf dem ersten Blatte der Bibtia Pauperum in unserer Königt. Bibliothek findet sieh von Hand des XVII. Jahrhunderts eingeschrieben: "S. ANSGABJUS EST AUTOR hujus libri. Vid. Cland. Ornhielm's histor. Succenum Gotorumque ecclesiast. lib. I. c. 21. p. m. 70.4 — Eine etwas nemere Hand hat darunter geschrieben: "Dieses andächtige gottselige Bilderbuch ist anfänglich zu Gottes Ehren und der einfältigen erbaumg ["vermuthlich" ist von einer nech neneren Hand hinzugesetz! von dem ersten Hamburgischen Ertz-Bischoffen S. Anschario nätzlich inventiret und ge-unschet." — Von derselben Hand, welche das Wort "vermuthlich" hinzugefügt hat, ist noch hinzugesetzt: "Hie liber est do ils, qui post inventam artem impressoriam prime est typis divulgatus a Laurentie Costero Haartemensi anno 1428 usquo ad annum 1440. Vide: Monatl. Unterred. de anno 1998 mens. Jul. p. m. 608; vin 40 oden, Chronik u. Historieu von Zieland, p. m. 159 in 40.4 "

Aber auch diese unbegtaubigte Sage von der Antorschaft des Ansgar<sup>2</sup>) ist aufgegeben, seitdem der scharfsinnige Lessing<sup>3</sup>) sie auf ihren wahren Werth zurückgeführt hat.

Der wirkliche Verfasser ist noch nnbekannt.

Unter den 6 überhaupt existirenden xylographischen Ausgaben der Biblia Panperum wird die unserer Königl. Bibliothek von Heinecken und Ebert mit als die zweite aufgeführt, mit dem Bendern Kennzeichen diesor Ausgabe: dass auf dem Blatte p in zweiten Alphabet die Tiara des Moses oben zwei Hörner habe; auch bestehe unser Exemplar nnr aus 17 Blatt. Jedoch Beides ist falsch. Auf dem Blatte 35 4). mit der Signatur: .p. findeu sich allerdings, wie auch auf den Blattern 12 (4), mit Signatur m, Bl. 13 (5) mit Signatur n, und Bl. 18 (25) mit Signatur s, an dem Haupte des Moses die bekannten 2 Hörner, aber auf allen 4 Blättern ohne Tiara. Sodann besteht unser Exemplar nicht aus 17 Blättern, sondern aus 37 vollständigen und den andern 3 unvollständigen Blättern. (Vergl. später.)

Als erste Ausgabe wird von Heinecken und Ebert diejenige aufgeführt, wo die Buchstaben dos zweiten Alphabets: n, o, r und s nicht zwischen 2 Punkten stehen. Dies ist bei nuserm Exemplare der Fall und würde dieses hiernach die erste Ausgabo sein.

Jedoch der gründliche Forscher im Fache der Xylographie und altesten Druckknnst: I. D. F. Sotzmann b hat bewiesen, dass die von Hoinecken und Ebort als die zweite aufgoführte Ausgabe das Original sei, welchem alle übrigen mit grosser Trene in den Bildern und in der Textschrift nachgeschnitten seien, und dass sie, obgleich nicht von einerlei Hand gearbeitet, wegen der Verwandtschaft mit der Schriftform der Koster'schen Presse unstreilig niederländischen Ursprungs sein müsse. Sotzmann sagt in dem zuletzt angeführten Aufstate: "Der Styl in diesen Holzschnithlichlern ist der flandrische oder der van Eyck'schen Schule und zeigt sich dem der niederländischen Miniaturen des XV. Jahrhunderts so entsprechend, dass die dortigen Formschneider und Briefmaler entweder, bei ihren xylographischen Ausgaben dieser Bücher. gute Miniaturhandschriften derselben nnmittelbar zum Vorbild genommen und kopirt, oder dass sie damals überhaupt auf einer höheren, den Oel- und

<sup>1)</sup> Vergl. Schönemann: "100 Merkwürdigkeiten d. Herzogl. Bibl. z. Wolfenbüttel", Hannover, Culemann, 1849, p. 62.

<sup>2)</sup> Noch unterstützt von Fiorillo, a. a. O. II. p. 145.

 <sup>3)</sup> Vergl. Lessing's Werke, ed. Lachmann, IX. p. 120 sqq.
 4) In unserm Exemplare, we die Blätter später ganz falsch zusammengebunden sind, Blatt 15.

Aelleste Gesch. der Xylographie und der Druckkunst überhaupt« etc. in Fr. v. Raumer's his). Taschenbuch,
 YIII. Jahrg. 1837, p. 529 sqq. und: «Getenberg und seine Mitbewerber oder die Briefdrucker und die Buehdrucker«, obendas.
 Neue Folge. II. Jahrg. 1841, p. 542 sqq.

Miniaturnalern nähern Knnststufe gestanden haben müssen, als die deutschen, die über eine rohe naturalistische Routine, wie sie für das Kartenmacherhandwerk ausreichte, eine geraume Zeit lang nicht hinauszekommen sind.\*

Die Zeichnungen der Biblia Panperum sind viel besser nnd die Holzschnitte mit mehr Knnst und Geschicklichkeit ausgeführt, als sonst von den Holzschneidern (Formschneidern) in der zweiten Halfte des XV. Jahrh. geschah; sie haben die grösste Achnlichkeit mit denen des Speculum humanne salvationis, und sind ohne Zweifel dem Johann van Eyck (1366—1446) oder dessen Schule znzuschreiben.

Charles de Bron, der ausgezeichnetste Iconophile Belgien's, und W. Bürger, Verfasser der "Trésors d'art de Manchester" (Paris, 1858, 8°) und der "Müsses de Hollande" (Paris, 1858, 8°) und der "Müsses de Hollande" (Paris, 1858, 8°) und der Biblis Panperum nustreithar der dentsechen, oder vielmehr der nördlichen niederländischen Schnle zur Zeit der van Eycks angehören und nicht vor die erste Halfte des XV. Jahrh. zu setzen sind. "In dieser Periode bildeten die Plamische, Hollândische und besonders die Deutsche Schule nur eino, da die van Eyck's von der Nordsee bis zum hollândischen wie deutschen Rheine predominitren."

Nach Graesse') sind die Zeichnungen der Biblia Panperum dem Roger von Brügge (oder Rogier van der Leye, 1401—1464), einem Schüler des Joh. van Eyck, zunnschreiben. Jedoch ist zu dieser Annahme kein Grund vorhanden. Die Biographen dieses Meisters (Vasari, Karel van Mander, Cyriacus von Ancona) erwähnen nichts davon, dass er je Zeichnungen zur Illustration von Manuscripten verfortigt habe. Dies ist aber nicht der Fall mit Joh. van Eyck. Dass von diesem selbst, oder nuter seinen Augen, Manuscripte illustrirt seien, kann nicht bezweifelt werden, nach den Miniaturen des MSt N.º 6629 in der National-Bibliothek zu Paris, beschrieben von Canus'3), welches enthalt: "nn abrügé des principaux livres de la Bible, en Latin et en Français, avec des reflexions également dans les deux langues, sur chaque fait ou précepte énoncé dans la Bible pour exposer le sons littéral du texte ce qu'il predit et ce qu'il enseigne. — — Les tableaux sont alternativement dans des cadres décorés d'architecture Gothique, ot dans d'autres cadres composés d'ares de cercle inscrits dans un carré long.\* — Die Gemälde sind nicht alle von derseiben Hand, aber Camus sagt: — "Si l'on alloit jusqu'à prétendre que quelques miniatures sont de Jean de Bruges (Joh. van Eyck) lui même, ce ne serait pas faire tort à sa reputation si justement merités.\*

Die Zeichnungen unserer Biblia Pauperum können alse in der That von Joh. van Eyck herrühren, — und ein so berühmter Ursprung würde hinlanglich auch ihre Nachahmung von Kunstlern, wie: Springinklee, Albrecht Dürer, Schaonffelein, Lucas von Leyden u. A., erklaren<sup>3</sup>). In der National-Gallerie zu London finden sich anf einem Gemälde van Eyck's dassenbe Costum der

<sup>1)</sup> In seinem vortrefflichen "Tréser des livres rares" etc., tome III. p. 305 sq.

<sup>2)</sup> Camus: "Notices des MSS de la Bibl. Nationale", VI. p. 106; Paris, an IX, 40.

<sup>3)</sup> Der Fermschneider Springinkles hat in seinem Baebe: Dienyries rem Himmlischen Fürstenthum" (Nürnb. A. Koburger, 1491) mehrere Zeichnaugen der Bibl. Paup, copiert; ebense enthält die "Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Test. (Nürnb. A. Koburger, 1521), illustrist von Springinkles, Copien nach der Bibl. Pauperum. —

Al brecht Dürer schöpfte reichilch aus dieser Quelle, so z. B. in seiner Himmelfahrt, — Einzug in Jerusalem, — Verhärung Christi etc. — Der Fermschneider H. Leonard Schaunffelein in der letten Hälfte des XV. Jahrh., folgte dem Beispiele seines Lebtrers. A Dürer, und reproducite dieselben Zeichnungen. —

Obgleich die Stiche von Lucas ven Leyden keine grosse Achnlichkeit mit den Helzschnitten der Bibl. Paup. zelgen, finden wir jedoch in einigen von ibnen dieselben Costume. --

Ju veitze wir im XV. Jahrh, fortschreiten, deste zahreicher werden die Kachabumagen der beliebten Zeichungen der BIM, Paup. z. B. in: Lodolph & Sazmin z Dock zu a. d. Ieren em Herern Bauen Christi, Antwer, Gaer, de Leen, 1487; — Ejandem "Dit es d'évere om liefe heren Benn cristit, Antwe, van Delft 1512; — Tb. Castimpratani 3-De Bfen Bocket, Zwell, Pct. Vo. 1488; — "Infrattus animaer, Mymh. 1518; — U. Direder, Specialmy Basselies's, Nemb 1519; — u. a.

Königin von Saba und der hässliche breitrandige Hnt des Salomo, wie in den Zeichnnngen unserer Biblia Pauperum.

Nach Vergleichungen mit andern Werken des Mittelalters sind die Holzschnitte der Biblia Pauperum vielleicht zwischen 1410 md 1420 zm sotzen. Bei Hofner-Alteneck ("Trachten des christl. Mittelalters", Maunh. 1840, fol.) finden wir auf den Tafeln 18, 20 und 21 Costûme der Jahre 1410 und 1417, welche getreu in der Biblia Pauperum wiederkehren. Bei Montfaucon, "Monuments de la Monarchie Française", Paris 1730, fol. II. pl. LIII. haben die Costûme des Charles le Mauvrais (1356), der Leute, welche ihn festuehmen, und der ihn umgebenden Gaste eine gleiche Aehnlichkeit; das Gleiche gilt von den Costûmen pl. VII. tom. III. (1370), pl. XXIV. (1389), pl. II. (1364) dessebben Werkes.

Der Druck unserer Bibl. Paup. - wie der beiden Ausgaben des Speculum humanae salvationis (vergl. Nº 2 und 3) - ist wohl mit Sicherheit dem Lorenz Janszoon (Lorenz Koster) in Haarlem zuzuschreiben. Aeltere Bibliographen, wie Hadriau Jungius (Adr. Jongh) in seiner Batavia 1), sprechen zwar nicht von der Biblia Pauperum, aber das Speculum humanae salvationis trägt oine solche Aehnlichkeit mit der Biblia Pauperum, dass beide als Werke desselben Druckers augenommen werden müssen. Die Thatsache, dass Johann van Eyck Zeitgenosse des Lorenz Koster (1370-1440) war, und die Wiedergabe seiner religiösen Gemälde durch Holzschnitte geleitet hat, verleiht der Annahme Koning's in Bezug auf Koster grosse Wahrscheinlichkeit. Diese Annahme wird unterstützt von Joly, welcher erzählt2); - - \_\_deux petits livres in folio, que M. de Malinckrot, doyen de Munster, fit voir à M. Ogier et à moi le 25. Nov. 1646, l'un de l'Ancien et Nouveau Testament et l'autre de l'Apocalypse, où il y avoit des figures en taille do bois, et dedans et dessons icelles des vers qui étoient imprimés en lettres gothiques, avec des portraits de ce Laurent Coster au commencement où il est dit, que les vers et figures sont des années 1428, 1430 et 1440." - Mallinckrot erzählte seinen Besuchern, dass - seiner Meinung nach - die beiden ersten Blätter, auf denen sich das Portrait des Lorenz Koster und das Datum der Bücher befanden, spätor hinzugefügt seien; aber die Moinung Mallinckrot's ist mit grösster Vorsicht aufzunehmen, da er der entschiedenste Gegner der Haarlemischen Ansprüche auf die Erfindung der Buchdruckerkunst war 3). Jenes Buch "de l'Ancien et Nouveau Testament" wird von Mattaire als das Speculum human, salv. angenommen - das einzige xylographische Werk, welches 1719 bekannt oder vielmehr beschrieben war, - aber die Stelle des Joly bezieht sich offenbar auf die Biblia Pauperum.

Wenn eines von den xylographischen Werken, welche Koning dem Lorenz Koster zyschreibt — (Histor. S. Joannis Erangelistae — Biblia Pauperum — Speculum human. salv. — Ars moriendi — Histor. s. Providentia Beatao Virginis — Donatus etc.) wirklich dem Koster zycschrieben werden muss, so müssen wir ihn für den Drucker unserer Biblia Pauperum halten. So augt Ottley 4) mit Recht: "There is reason to believe that the Biblia Pauperum, the book of Canticles, and the cuts of the Speculum Salutis, were engraved in gread part by the same woodengraver,

<sup>9)</sup> Hadr. Jusqina, Ratvair, Lagd. Bal. 1888, 44 c. 17, p. 255: ——, etiam planest totas figuratas additis characteribus expressil. Quo in genere vidi ab ipso cenna advorsaria, operamo radimentum, pselins sobam adversis, band opinione real verancules remones ab auctore conscription monyamo, titulum praeferems, Speculum notrare salutir, in quibus id observatum forant, inter prima artis incumbala (nt manquam ulla simul et reperta et absoluta est) util paginas werrens gluinic commissos cohartereverent, as illia ipsas vacane deformilatem afferrent\* et et.

<sup>2)</sup> Joly "Voyage à Munster", Paris 1670, 80, p. 187.

<sup>3)</sup> Vergl. Bern. de Mallluckrot "De ortu ac progressu artis typographicae", Colou. 1639, 40.

<sup>4)</sup> Ottley: "An Inquiry into the origin and early history of engraving", London 1815, 40, p. 155.

although from designs of different artists. Several of the cuts in the Speculum bear so stricking a resemblance to some of those in the Biblia Panperum, as to leave little or no doubt that they were engraved by the same hand; others, in their mode of execution, exactly with some of those in the book of Canticles."—

Die Biblia Paaperum besteht aus 40 Blattern in kl. folio, welche mit dem Reiber und blasser Druckfarbe nur auf einer Seite dos Papiers gedruckt sind, und zwar so, dass sich die Bildseiten einander gegenüberstehen. die leeren Rückseiten aber zusammengeklebt sind. Jedes Blatt ist zwischen den obersten beiden Brusthildern in der Mitte mit einem Buchstaben bezeichnet — die orste Spur der später allgemein angewendeten Signaturen, — nämlich Blatt 1 mit einem grossen A, Bl. 2—20 mit den kleinen Buchstaben b—v, und Bl. 21—40 wieder mit den kleinen Buchstaben a-v, nur dass in diesem letzteren Alphabet die Buchstaben zwischen 2 Punkten stehen, mit Ansnahme der Buchstaben n, 0, r und s auf den Blättern 33, 34, 37 und 38. —

v. Heinecken bei seiner Beschreibung der einzelnen Blatter hat den Text nicht diplomatisch genau und zum Theil falsch wiedorgegeben. Ich finge — zu etwaiger Vergleichung mit andern Exemplaren — eine genane Beschreibung der Blatter in dem Exemplare unserer Königl. Bibliothek hinzu. Leider fehleu in diesem an den Blattern 38, 39 und 40 grössere Stücke.

Die Wasserzeichen des Papiors in unserem Exemplare siehe im Anhange sub N.º 1, a und b.

Blatt 1 (1\*), mit Signatur A, ohne Wasserzeichen. Wahrend sich auf den andern links stehenden Blättern über den beiden schmalen Säulen, welche die mittlere Hauptvorstellung von den zwei Nebouvorstellungen schoiden, als Füllung der daselbst angebrachten Dreiecke immer ein Kreis findet, ist auf diesem Blatte die Füllung ein Stern. [An dem rechten Rande dieses Blattes fehlt in unserm Exemplare ein schmaler Streifen.] Vergl. die Nachbildung 1.

| Die Versuchung Eva's durch<br>die Schlunge. | Die Verkündigung Mariae. | Gideon und das Zeichen des<br>Vliesses.     |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Vipera vim pdit:<br>sine vi pariëte puella  |                          | Rore mudet vellus<br>p viå sit arida tellus |

Virgo salutat): inupta manes gravidatur.

#### Blatt 2 (33), mit Signatur b, Wasserzoichen 1. a.

| Gott erscheint dem Moses im<br>feurigen Busch.<br>Lucet et ignescit : sed no | Die Geburt Christi. | Die Ruthe Aaron's blüht.                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                              |                     | Hic cotra more : pdu-<br>cit virgula florem |
| rubus igne calescit                                                          |                     |                                             |

Absq dolore paris virgo maria maris.

#### Blatt 8 (34), mit Signatur c, ohne Wasserzeichen.

| Abner kommt zu David nach<br>Hebron.                        | Die heiligen drei Könige.           | Die Königin von Saba kommt<br>zu Salomo.        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plebs notat h <sup>c</sup> gentes<br>cristo jugi cupientes. |                                     | Hec typate gété : notat<br>ad crista venientem. |
| ,                                                           | ristus adoret) surf thre mirre loss |                                                 |

<sup>\*)</sup> Die in Klammern beigefügten Zahlen sind die der in unserm Exemplare meistens falsch gebundenen Blätter.

Blatt 4 (37), mit Signatur d, mit Wasserzeichen 1, a.

Die Darstellung der Erstgeburt im Tempel. Hic presentatur, pt9

prior ut redimatur.

Die Darstellung Christi im Tempel. Hanna weiht ihren Sohn Samuel dem Herrn.

Oblatum x<sup>n</sup> samuel te denotat istä.

Virgo libans xm symeonis recipit istum.

Blatt 5 (38), mit Signatur e, Wasserzeichen 1.a.

Rebecca schickt ihren Sohn Jakob zu Laban. Liquit tecta přis jacob formidle fris.

Die Flucht nach Aegypten.

Michol rettet den David. p mycol david saul insidias sibi cavit.

Herodis diră xº puer effugit iram.

Blatt 6 (35), mit Signatur f, ohne Wasserzeichen.

Moses vernichtet das goldene Kalb. p moysem sacrū trit'

vituli simulacrů

dñi nece stravit.

saul remeavit.

Vor dem Christkiude stüvzen die Götzenbilder in Aegypten. Dagon's Sturz vor der Bundeslade.

Archa repentine
fit dago causa ruine.

Ydola přite xpo cecidé repente.

Blatt 7 (36), mit Signatur g, Wasserzeichen 1, b.

Saul lässt durch Doeg die Priester tödten. Saul 1pt david : xpos Der Bethlehemitische Kindermord. Athalja ermordet die königlichen Nachkommen im Hause Juda, aber Josoba rettet den Joas,

Uno sublato stirps est data regia furto.

Isti pro cristo mudo tolluntur ab isto.

Blatt 8 (39), mit Signatur h, ohne Wasserzeichen.

David fragt den Herrn nach Saul's Tode, ob er zurückkehren soll. Ad patria david defücto Die Rückkehr der heil. Familie aus Aegypten. Jacob's Rückkehr.
Formidat frem jacob
ardet vise' patrem.

Ad loca sca regit' ihesus egiptous recedit.

Blatt 9 (40), mit Signatur 1, ohne Wasserzeichen.

Der Durchgang durch das rothe Meer. Hostes mergütur per maris iter gradiütur. Die Taufe Christi im Jordan.

Die Kundschafter mit der Traube. Flumé träsitur et (pa) tria mellis aditu(r)

Dü baptisat' xº baptisma sacratur.

#### Blatt 10 (2), mit Signatur k, Wasserzeichen 1, a.

Esau verkauft seine Erstgeburt. Let9 ob ardore pp'ù male

pdit honorem

Die Versuchung Christi in der Wüste. Adam und Eva von der Schlange versucht. Serpés vicit adá veti(-) tā sibi sugeret escā

Cristû tëptavit sathās ut eû suparet.

#### Blatt 11 (3), mit Signatur 1, Wasserzeichen 1, a.

Elias erweekt den Sohn der Wittwe zu Zarpath. Est vidue natus

p helya vivificatus

Die Auferweckung des Lagarus. Elisa erweekt den Sohn der Sunamitin. p tua dona deus vită dedit huic heliseus

Per te fit criste rediviv9 lazarus iste.

#### Blatt 12 (4), mit Signatur m., ohne Wasserzeichen.

Vor Abraham erscheinen die drei Engel im Haine Mamre. Tres otëplatur ab'ha solü veneratur. Die Verklärung Christi.

Die drei Männer im feurigen Ofen. Pandit<sup>3</sup> en isti gentili gl<sup>3</sup>a x<sup>3</sup>

Ecce dei natu cernut tres glorificatu.

#### Blatt 18 (5), mit Signatur n, ohne Wasserzeichen.

David's Reue vor Nathan. Voce nată tactus rex pvos corrigit act9 Die büssende Magdalena.

Aaron bittet den Moses für seine mit dem Aussatz bestrafte Schwester. Hoc lep töa: pena fit müda reacta.

Hac a pecis: absolvit fons bonitatis,

#### Blatt 14 (21), mit Signatur o, Wasserzeichen 1, a.

David, mit dem Haupte des Goliath, wird von den Weibern festlich empfangen. Hoste q' stravit : lau(-) datur carmie david. Christi Einzug in Jerusalem.

Die Söhne der Propheten kommen dem Elisa entgegen. GPa nata dei ti<sup>1</sup> ovenit h<sup>e</sup> helysei

Carme hebreorů te laudat xpe bonoz.

#### Blatt 15 (22), mit Signatur p, Wasserzeichen I, a.

Darius befiehlt dem Esra, den Tempel wieder aufzubauen. Templü müdari jubet h<sup>\*</sup> et festa vocari Christus treibt die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. Judas Maccabeus reiniget den Tempel. Et tua sca de9 müdare studet machabe9

2.

Cristus vendentes teplo repellit ementes.

#### Blatt 16 (23), mit Signatur q, ohne Wasserzeichen.

Joseph's Brüder schicken den Boten mit Joseph's Rock zu Jacob. Turba maliötur frm

Judgs redet mit dem Hohenpriester. Absalon wiegelt das Volk gegen seinen Vater auf. Nititur in fta pris ples seelerata.

Turba maliğtur frm puer notatur.

In mortem cristi ospirant tsil' isti.

#### Blatt 17 (24), mit Signatur r, ohne Wasserzeichen.

Joseph wird von seinen Brüdern verkauft.

Te sigt crista: juvenis venundat9 iste Judas verkauft Christum.

Joseph wird an Potiphar verkauft. Covert he xpo qi qi puero fit in isto.

Qui crista vendis judas ad tartara tedis.

#### Blatt 18 (25), mit Signatur s, Wasserzeichen 1, a.

Melchisedek bringt dem Abraham Brod und Wein entgegen. Sac notät eristi: q melchicedech dedit isti Das heilige Abendmahl.

Das Manna fällt vom Himmel. Se tenet 1 manib9 se cibat ipe cib9

Rex sedet in cena t'ba cictus duodena.

#### Blatt 19 (26), mit Signatur t, Wasserzeichen 1, a.

(In der, die linke Nebenverstellung von der mittleren Hauptvorstellung scheidenden Säule fehlen hier wie auf den Blättern: 20, 21, 22 und 34 die Schattenlinien.)

Micha redet zu Ahab das Wort des Herrn und wird festgenommen. Mychea cedat: "phe qui male credut Christus begiebt sich in den Garten Gethsemane. Elisa verkündet dem Joran die Flucht der Syrer, und der Ritter Joran's wird im Thore zertreten. pmit a pt'o : nö credés h' helyseo.

Gethsemane trasit ih's inde suis valedicit.

#### Blatt 20 (27), mit Signatur v. ohne Wasserzeichen.

Die thörichten Jungfrauen werden von den Teufeln ergriffen. virgib9 fatuis auf tur

spes data gnaris.

Die Schaar, welche Christum gefangen nehmen will, stürzt vor ihm, als er sich zu erkennen giebt, zu Boden. Lucifer's Fall.
Serpés antiq9
cecidit de sede r'puls9

Sút sic pstrati cristú captare pati.

#### Blatt 21 (28), mit Signatur .a., ohne Wasserzeichen.

Jacob ersticht den Abner. Allog'tur blanda (sic!) : joab hae pimita nephade Judas verräth Christum durch einen Kuss. Tryphon's Verrath.
verba geres blanda
pat āma t'phōqi nephāda.

p pace criste t'hit hys te pditor iste.

#### Blatt 22 (29). mit Signatur . b., Wasserzeichen I, a.

Isabel sucht den Elias zu tödten. Christus vor Pilatus.

Die Babylonier trachten den Daniel zu tödten. Gens he crudel' : facit in mortem danielis.

Feia trux istū : dāpnat sic īpia cristum

Et fera plebs ausa dapnare ili'm sine causa.

#### Blatt 28 (30), mit Signatur .c., ohne Wasserzeichen.

Ham spottet seines Vaters Noah. Christus wird verspottet.

Die Kinder zu Bethel verspotten den Elisa. poutit ira dei:

Nuda verēda vidit (sic!) : pris dū chā male ridet.

derisores helysei.

p nob' criste: pbra pateris pie triste.

#### Blatt 24 (31), mit Signatur .d., Wasserzeichen 1, a.

Isuac trägt selbst das Holz zu seiner Opferung. Lig ferens criste: te psigt puer iste. Christus trägt das Kreus.

Die Wittwe zu Zarpath trägt zwei Stücke Holz (in Form eines Kreuzes). Mistica s't sig : c'cy h' vidue duo lig

Fert cruc' he ligm : xps reputas sibi digm.

#### Blatt 25 (32), mit Signatur .e., Wasserzeichen 1. a.

Die Opferung Isaac's. Signåté x<sup>m</sup> : puerû pr imolat istû. Christus am Kreuz, zu seinen Füssen Maria. Die Aufrichtung der ehernen Schlange. Icti eurät': serpētē

dū speculantur.

Eruit a tristi : barato : nos passio xpi

#### Blatt 26 (6), mit Signatur .f., ohne Wasserzeichen.

Die Erschaffung der Eva. Femia prima viri: de costa cepit oriri. Christus am Kreuz mit der Seitenwunde, zur Seite knieend der Kriegsknecht mit dem Speer. Moses schlägt Wasser aus dem Felsen. Est sacrametü : cristi das pet fluêtem.

De cristo muda : cu saguine pfluit unda.

#### Blatt 27 (7), mit Signatur .g., Wasserzeichen 1, a.

Joseph wird von seinen Brüdern in die Grube geworfen. Häc 1 cyst'nä: detru(-) ditur iste veternä Die Grablegung Christi.

Jonas wird aus dem Schiffe in's Meer geworfen. Jonas glutit' tamé illes9 reperit'.

Mirra oditur : et ab hys cristus sepelit'.

Blatt 28 (8), mit Signatur . h., ohne Wasserzeichen.

David hanet dem Goliath das Hanpt ab. Christus sprengt die Pforten der Hölle. Simson erwirgt den Löwen. Ut vis sapsois destruxit ora leonis.

Signas te criste: golya oterit iste.

Fit cristi morte, barat' destruccio porte,

Blatt 29 (9), mit Signatur .1., ohne Wasserzeichen.

Simson trägt die Thorflügel von Gaza fort. Obsess9 torbis : såpson valvas tulit urbis Christi Auferstehung.

Jonas wird vom Fische wieder ausgeworfen. De tumulo x°: surgës

te depotat iste

Que saxu texit hnges tumulu ihs exit.

Blatt 80 (10), mit Signatur .k., Wasserzeichen 1, a.

Ruben sucht seinen Bruder Joseph in der Grube. Rubé sublatű : puerú timet ée necatum Die Frauen suchen Christum im Grabe. Die Tochter Zion sucht ihren Bräutigam. hee pia vota gerit da spösum sedula ärit

Q' vivas criste : certà docet agelus iste.

Blatt 81 (11), mit Signatur .1., ohne Wasserzeichen.

Der König lässt den Daniel aus der Löwengrube ziehen. Rex joeudat hue ut

vivů speculat'

Christus erscheint der Maria Magdalena. Die Tochter Zion findet ihren Bräutigam. Sposo gsito fruit

já spôsa cupita (sic!)
Te mūstrās piā : solary criste mariam.

Blatt 82 (12), mit Signatur .m., Wasserzeichen I, a.

Joseph giebt sich seinen Brüdern zu erkennen. Quos vexit pdem bladit fratrib9 ide. Christus erscheint seinen Jüngern.

Die Rückkehr des verlornen Sohues.

Flens aplexat' : natū pr ac recreatur.

Hys ih's apparet : surget; gl'a claret.

Blatt 88 (13), mit Signatur n, ohne Wasserzeichen.

Der Engel redet mit Gideon. Angel9 hortat<sup>3</sup> ne q'd gedes vereatur Der ungläubige Thomas.

Jacob ringet mit dem Engel. Ihrl' est dict9 luctās jacob būdictus.

Te pris criste, palpari se dat ut iste.

Blatt 84 (14), mit Signatur o, Wasserzeichen 1, a.

Gott nimmt den Henoch zu sich. Enoch träslat9 Die Himmelfahrt Christi.

Des Elias Himmelfahrt. Celit9 effectus helia per aora vectus

celestib9 6 sociat9
Scs scoz cristus petit astra polog.

#### Blatt 35 (15), mit Signatur . D .. ohno Wasserzeichen.

| Blatt 85 (15), mit Signa                                                                                                                                 | atur .p., ohno Wasserzeichen.        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Herr kommt im Feuer<br>herab auf den Berg Sinai,<br>und Moses empfängt die Ge-<br>setzestafeln.<br>Est lex di'na: moysi<br>data virtice (sic!) syna. | Das heilige Pfingstfest.             | Das Brandopfer des Elias<br>wird vom Feuer des Herrn<br>verzehrt.<br>Celica flanta venit<br>et pleb' poetora lenit |
| Pec                                                                                                                                                      | tora veroz r'plet almû pneuma vir    | oą.                                                                                                                |
| Blatt 86 (16), mit Signa                                                                                                                                 | atur .q., ohne Wasserzeichen.        |                                                                                                                    |
| Salomo lässt seine Mutter<br>Bathseba zu seiner Rechten<br>sitzen.<br>Ingressam mrem : salö<br>sibi collocat istam                                       | Die Krönung der Maria.               | Ahasver krönt die Esther.<br>Hest' ut ingredit' : et<br>assuverum vératur.                                         |
|                                                                                                                                                          | Assumedo piam : verary xpe maria     |                                                                                                                    |
| Blatt 37 (17), mit Signa                                                                                                                                 | ntur r, ohne Wasserzeichen.          |                                                                                                                    |
| Das Urtheil Salomo's.<br>Dicat nüc juste<br>dåd9 ñiri puer iste                                                                                          | Das jüngste Gericht.                 | David straft den Boten von<br>Sanl's Tode.<br>Ob dmni crista : sic<br>david judicat istu                           |
| Judico -                                                                                                                                                 | (sie!) dapnados reprobos sil' atq ne |                                                                                                                    |
| Text aus "lib. deut." und die H.<br>Feuer verzehrt" — erhalten.<br>Von <b>Blatt 39</b> (19), mit                                                         | älfte der linken Nebenverstellung    | ibliothek nur noch oben links der<br>"die Rotte Korah wird vom<br>rzeichen 1.a. ist nur die rechte                 |
| Nebenvorstellung erhalten:                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          | re vel <sup>3</sup> .                | Jacob sieht im Traum die<br>Himmelsleiter.<br>Angel9 é visus<br>Jacob 1 h° valde gavis9                            |
| Von Blatt 40 (20), ist                                                                                                                                   | in unserm Exemplare nur die li       | nke Nebenvorstellung erhalten:                                                                                     |
| Die Tochter Zion wird von<br>dem Bräutigam gekrönt.<br>Laus ate vere : spösü<br>bü séri (sic!) h'ere.                                                    | Fac gaudét                           |                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                        | ade Bandot                           | •                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                    |

#### Nº 2.

# SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS

#### DER HEILSSPIEGEL.

Der Heilsspiegel ist eine Umarbeitung, eine Erweiterung der Armenbibel und euthält die typologische Darstellung und Geschichte des Sündenfalls und der Erlösung des Menschengeschlechts, deren Stoff der Verfassor aus dem alten und neuen Testamente, aus der griechischen und lateiuischen Lätteratur, ja selbst ans den Legenden und Ueberlieferungen seiner Zeit geschöpft hat.

Dor Text ist in eben so viele Capitel getheilt, als neutestamentliche Hauptbilder sind. Jedes Capitel bildet 4 Stücke; das erste ist das Hauptstück: das Vorbild oder Urbild, Type; die 3 andern sind damit verwandte Gegenstände, die Gegenbilder, Antitypen. So stellt z. B. (Bl. 55 und 56) der Typus die Anferstehung Christi vor, die Christi Auferstehung verher verkündenden Antitypen bilden die Darstellungen: 1) Simson, der die Thore von Gaza forträgt, 2) Jonas, der aus dem Bauche des Fisches hervorkommt, und 3) die Erbauung des Salomonischen Tempels.

Der Text ist in lateinischer gereimter Prosa geschrieben, wobei sich der Verfasser weder an Versmass noch an Quantität der Sylben gebunden hat; es ist nur Rücksicht auf den Reim, der aber von grossen Reichthum ist, und auf den tonischen Accent genommen, welcher meistens auf die vorletzte Sylbe des Schlusswortes fällt. Vergl. z. B. die beiden ersten Zeilen des Prologs:

"Prohemium cujusdam incipit nove compilationis

Cujus nomen et titulus est speculum humane salvacionis."

Der Heilsspiegel war eine der bekanntesten und beliebtesten Schriften der damaligen Zeit, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und durch häufige Copien vervielfältigt.

Nach Heinecken 1) soll die Alteste Handschrift des Speenlum in Wien dem XII. Jahrhundert nagehören; doch nach Denis ("Codices MSS Theol. Biblioth. Palat. Vindobon.") geht dies von Heinecken gesehene MSt nicht über das XIV. Jahrhundert hinaus. Auch beruft sich der Verfasser desselben auf die Histor. scholast. des Petrus Comestor († 1183), die Legonda Sanctorum des Jacob. de Voragine († 1293), und erwähnt den heiligen Franciscus v. Assisi († 1226), woraus herrorgeht, dass der Ursprung des Heilsspiegels nicht bis zum XII. Jahrhundert hinaufreichen kann. Das Werk wird im XIV. Jahrhundert von einem bisher unbekannt gebliebenen Schriftsteller verfasst sein.

<sup>1)</sup> v. Heinecken. Idés gener, etc. 1771, 8º, p. 468: "Le plus ancien MSt, que j'ai vu, me parait être du douzième siècle, et quelques citations, que je trouve dans l'ouvrage, semblent indiquer le même áge."

Mehrere Handschriften tragen das Datum von 1324, welches vielleicht auch das der Abfassung ist 1); se zwei Handschriften zu Paris, von denen die eine beginnt: "Incipit prohemium cujusdam nove compilationis edite sub anne Domini M° COC° XXIV°. nomen vero auctoris hnmilitate siletur, sed titulus sive nomen operis est SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS."

Jehan Mielet, welcher das Speculum 1449 in französische Press übersetzte (MSt d. kaiserl. Bibl. in Paris), schreibt das Original dem Vincentius Bellovacensis, dem Verfasser des bekannten Speculum quadripartitum. 2) zu, da dieser aber 1256 — oder nach einigen Biographen 1264 — starb, waren mehrere der im Heilsspiegel citirten Schriftsteller Zeitgenessen desselben und die Legenda des Jacob. de Veragine wurde erst nach dessen Tode in Frankreich bekannt. Nach Meerman 3) soll der Benedictiner-Münch Johannes in der Abtei St.-Ulrich zu Augsburg im XIV. Jahrhundert der Verfasser sein; nach Heinecken aber war dieser nur der Urheber eines lateinisch-deutschen Auszuges. Andere — wie Sotheby und John Inglis — nehmen als Auter des Speculum einen gewissen Courad von Altzheim (Conradus de Alzeya) an, welcher um 1370 blühte, und stützen ihre Annahme auf die Stelle bei Joh. Trithemius: De scriptoribus ecclesiasticis, Colen. Quentell, 1546, 4°, p. 267. Conradus de Alzeia oppide Meguntinensis dioecesis in Palatinatu. . . scripsit utroque style quaedam praeclara opnscula, quibus nemeu snum notificavit. E quibus extat volumen versibus et rhythmis pulchra varietate depictum, de sanctissima et purissima Dei genitrice Maria, et redemptione generis humani, praenetatum Figurarum opus, lib. 1. Claruit circa tempera Careli IV. Imperatoris anne Dennin 1370. "

Ans der Achnlichkeit des Styls und des Schnittes der Bilder und ans der Achnlichkeit der Type in der Biblia Pauperum und dem Speenlum human. salv. ist zu schliessen, dass beide nicht weit von einander liegen. Der niederländische Ursprung auch dieses so ausserst seltenen xylographischen Werkes, auf welches die Hellander den Hauptbeweis der Priorität der Erfindung ihres Coster bauen, ist nuzweifelhaft. Nach der der Stadt Haarlem günstigen Ansicht würde der Text in dieser Stadt gedruckt sein 1420, oder spätestens 1430-39. Nach der entgegenstehenden Ansicht würde der Druck später fallen, und Sotzmann setzt denselben nm 1450, we die Typographie in Mainz ihren Anfang nahm.

Es existiren von diesem Werke 4 Ausgaben, 2 mit lateinischem und 2 mit hellandischem Text, in welchen allen die Abbildungen ven einerlei Helzstöcken mit dem Reiber und blasser Farbe, der Text darunter aber in der einen lateinischen Ausgabe (vergl. A.) besonders mit beweglichen Lettern und schwarzer Druckfarbe mittelst der Presse, in der andern lateinischen Ausgabe (vorgl. B) nnr zum Theil mit beweglichen Lettern, — in beiden aber anch, wie in der Biblia Panperum und der Ars meriend (vergl. No. 3), nur auf einer Seite des Papiers gedruckt ist.

Die vellständige Ausgabe besteht aus 63 Blättern; die ersten 5 Blätter bilden den Prolog, die folgenden 58 Blätter haben über dem Texte jedesmal eine für jene Zeit vortrefflich gezeichnet und geschnittene Abbildung aus dem alten und nenen Testamente, zuweilen auch — wie schen verhin bemerkt — aus der Profangeschichte, und ist am Ende des dazu gehörigen Textes stets bemerkt, weher sie genemmen sind. Diese Helzschnitte bestehen jedesmal aus 2 neben einander sich befindlichen, durch eine Saule von einander getreunten Abbildungen, in einer gethischen Einrahmung. Unter jeder Abbildung steht eine lateinische Unterschrift, welche die Vorstellung erklärt.

<sup>1)</sup> Vergl. Brunet, Manuel &c. V, p. 176.

<sup>2)</sup> Vergl. unter den typographischen Incunabelu No. 129.

<sup>3)</sup> Meerman: Origines typogr. I, 101.

Unsere Königl. Bibliothek besitzt die beiden lateinischen Ausgaben:

#### A. Die erste lateinische Ausgabe 1).

In dieser ist der Text unter den Holzschnitten durchgehends mit beweglichen Lettern in schwarzer mit Oel getränkter Farbo mittelst der Presse gedruckt.

Nach Heinecken und Falkenstein wäre diese Ausgabe die zweite, jedoch nach Ebert, Brunet, Ottley, Sotheby u. A. ist sie als die erste anzunehmen. Sie ist auch weit seltener, als die andern Ausgaben, und es existiren von ihr ausser in nnserer Königl. Bibliothek nur noch bekannte Exemplare auf dem Stadthause zu Haarlem, in den Kaiserlichen Bibliotheken zu Paris und Wien 2), und (nach Ebert) in der Bibliothek eines Herrn van Hulthem in Holland.

Unser — leider defectes — Exemplar dieser Ansgabe besteht ans 46 Blättern. Es fehlen die drei ersten Blätter der Vorrede <sup>5</sup>) und die 14 Blätter: 29 bis 43 in unserer zweiten Ausgabe (rergl. B). — Die Blätter: 37, 38, 39 und 40 sind in unserm Exemplare falsch gebunden und gebören zwischen die Bl. 32 und 33.

Die Wasserzeichen des Papiers in dieser Ausgabe siehe im Anhange unter No. 2, A. Blatt 5 der Vorrede hat das Wasserzeichen No 2, A. b.

Die noch in der Umrahmung der Holzschnitte befindlichen, gleichfalls xylographischen Unterschriften — bei Heinecken (Nachr. von Künstlern und Kunstsachen, II, p. 223 sqq.) zum Theil falsch und nicht diplomatisch genau wiedergegeben — sind folgende:

Blatt 1, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Casus luciferi | ds cavit hotes ad ymagies t silitudies sua.

Blatt 2, ohne Wasserzeichen:

de oni ligno padisi comedetis | neq q motemi f; etty sid dii scietes bowt malu.

Blatt 8, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

mulier decepit viru ut secu comederet | angel9 expulit eos de padiso gladio ignito.

Blatt 4, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

hic adă opatur trá in sud'e voltus sui | archa noc.

Blatt 5, ohne Wasserzeichen:

hie anticiatur ortus marie | rex astrages mubile vidit sompnu.

Blatt 6, ohne Wasserzeichen:

ortus conclusus fons signatus | balaam pnūciavit ortū marie 1 stella.

Blatt 7, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

nativitas gl'ose virgis marie | egredietur vga de radice vesse.

Blatt 8, ohne Wasserzeichen:

clausa porta siğt biám vigine mariá | templů salomois siğt biám mariá.

Blatt 9, mit dem Wasserzeichen No. 2, A.a:

Maria est duo in templo | Mensa aurea in sabrilo oblă e in teplo solis.

Blatt 10, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a:

Jepte obtulit filia sua duo | Regta psaz oteplabat' patria sua i orto suspesii.

<sup>1)</sup> Zusammengebunden mit der Biblia Pauperum.

<sup>2)</sup> Dies Exemplar von La Vallière ward für die Kaiserl, Bibl, in Wien angekauft für 1600 fr.

<sup>5)</sup> Die beiden letzten Blätter der Vorrede sind in unserm Exemplare fälschlich an das Ende gebunden und bilden die Bl. 45 und 46.

Blatt 11, ohne Wasserzeichen:

Hic vgo maria desponsatur joseph | Hic zara desponsatur thobie mieri.

Blatt 12, ohne Wasserzeichen:

Hec turris dëa baris sigt maria | Hec turris david de q pëdebat mille clypci. Blatt 13, ohne Wasserzeichen:

Hic anaciatur îhs p agelu vgini marie | Dis apparuit moysi in rubo ardenti.

Blatt 14, ohne Wasserzeichen:

Vell9 godeois xpleta e tra sicca manente | Rebecca nucio abrahe pota tribuebat. Blatt 15, mit dem Wasserzeichen No. 2, A.a;

Nativitas dhi nri ihu xpristi | Pinc'na pharaonis vidit i sopnis vinea.

Blatt 16, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Vga aaron floruit ot natură vtute dina | Sibilla vidit vgine cu puero.

Blatt 17, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Tres magi adorant puera ca muneribus | Tres magi viderat nova stella in oriente.

Blatt 18, ohne Wasserzeichen:

Tres fortes attulerut david rgi aqm de cist'na | Thronus salomonis.

Blatt 19, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Maria obtulit filiù suù in templo | Archa testamenti significat mariam.

Blatt 20, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Candelabrū tepli salomois | Puer samuel oblatus est düe.

Blatt 21, ohne Wasserzeichen:

Ota ydola corruerût îtrăte ihu în egiptu | Egiptii fecerut ymagine vgts cu puero.

Blatt 22, mit dem Wasserzeichen No. 2, A. a:

Moyses pjecit c'onă pharaonis t fregit | Nabugō vidit statuă grandé i sopno.

Blatt 23. ohne Wasserzeichen:

Jhesus baptisatus é a joh'e in jordane | Mare eneû î q° igressuri î têplû lavabătur.

Blatt 24, ohne Wasserzeichen:

Naam lepros9 septies et nudatus est | Jordanis siccat9 é in trăsitu filioz dei.

Blatt 25, mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Cristus tripliciter fuit teptatus a dyabolo | Daniel destruxit bel et int'fecit dracone. Blatt 26, ohne Wasserzeichen:

David supavit goliam philisten | David int'fecit ursu et leonem.

Blatt 27, ohne Wasserzeichen:

Magdalena penituit in domo symonis | Manasses egit pniam in captivitate.

Blatt 28, ohne Wasserzeichen:

Paterfamilias filiù pdigu suscepit | David de adulte'io redargut9 penituit. -

Nun fehlen in unserm Exemplare dieser Ausgabe 14 Blätter, welche aber in unserm Exemplare der andern Ausgabe vorhanden sind. Vergl. B, die Blätter 29 bis 43.

Blatt 48 (in unserm Ex. Bl. 29), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, a:

Cristus bajulavit crucem suam | Ysaac ligna portat p sua imelatione.

Blatt 44 (in unserm Ex. Bl. 30), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:

Exploratores uvam in vecte portant | Heres vince pjectus é ex vinca t int'fect? é.

[Diese Unterschrift ist vom Formschneider verkehrt gesetzt: Heres vince &c. gehört unter die erste
Abbildung. und Exploratore uvam &c. unter die zweich.

Blatt 45 (in uns. Ex. Bl. 31), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b: xpus crucifixus morté sus figuris pdixit | Invétores artis frarie et melodiarû.

Blatt 46 (in nns. Ex. Bl. 32), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:
Ysaias ph'a dividitur cu sarra lignea | Rex moab imolavit filiu sup muru.

Blatt 47 (in uns. Ex. Bl. 37), ohne Wasserzeichen:

Cristus pendens in cruce | Nabugodonosor in sopnio vidit arbore.

Blatt 48 (in uns. Ex. Bl. 38), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b: Rex codrus dedit se ipm in exicio p suis i Eleasar ofodés elephanté ab ipo oapss9 e.

Blatt 49 (in nns. Ex. Bl. 39), ohne Wasserzeichen:

Dolor marie de filio | Jacob deflet filiù suù joseph.

Blatt 50 (in uns. Ex. Bl. 40), ohne Wasserzeichen:

Prothoplausti luxerut nece abel i Noemy flet mortem filioru.

Blatt 51 (in nns. Ex. Bl. 33), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:
Hora opletorii datur sepulture i David flevit sup exequias abner.

Blatt 52 (in uns. Ex. Bl. 34), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, b:

Joseph missus in cisternam † Jonas a cete devoratus.

Blatt 58 (in nns. Ex. Bl. 35), ohne Wasserzeichen:

Sti pres liberantur de inferno | Israhel liberatio a pharaone.

Blatt 54 (in uns. Ex. Bl. 36), mit dem Wasserzeichen No. 2, A, c:
Liberatio abraha de vr caldeora i Liberatio loth a sodomis.

Blatt 55 (in nns. Ex. Bl. 41), ohne Wasserzeichen:

Resurrectio dni nri ihu xri | Sampson tulit portas gaze.

Blatt 56 (in uns. Ex. Bl. 42), ohne Wasserzeichen:

Exitus jone de ventre ceti | Lapis repbatus fcs é in caput águli.

Blatt 57 (in uns. Ex. Bl. 43), ohne Wasserzeichen:
Extrema judicia i Nobilis reversus ex löginös fecit röne.

Blatt 58 (in uns. Ex. Bl. 44), ohne Wasserzeichen:
Regna celora sile dece virginibus / Manus dni scripsit in pariete.

#### B. Die zweite lateinische Ausgabe 1).

Diese nnterscheidet sich von der vorhergehenden Ausgabe — bei ganz gleichen Abbildungen und Textesworten — dadurch, dass der Text nnter den Abbildungen auf den 20 Blattern: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 46 und 55 xylographisch, in die Holztafel mit eingeschnitten sind, während die 5 Blatter der Vorrode und der Text der übrigen Blatter mittelst der Presse mit beweglichen Lettern gedruckt sind. Ausserdem finden sich hier einzelne Abbreviaturen der ersten Ausgabe aufgelost und einige orthographische Fehler derselben verbessert, — ein Zeugniss für das spätere Erscheinen dieser Ausgabe. Auch kennt man von ihr mehrere Exemplare, als von der ersten: ausser unserm Exemplare noch 9: in Paris, München, Berlin, Amsterdam (Verzl. Ebert. Biblioer. Lex. n. 21577).

In unserm Exemplare fehlen 2 Blätter, nämlich Blatt 19 der vorigen Ausgabe, an dessen

<sup>1)</sup> Diese Ausgabe ist im Jahre 1840 - zusammen mit den Incunabeln No. 14, 15, 208 und 219 - von dem damaligen hiesigen Oberbibliothekar Dr. Pertz für den so geringen Preis von 6 Louisd'or angekauft worden.

Stelle hier noch einmal Blatt 15 folgt, wolches doppelt verhanden ist, und Blatt 24 der verigen Ausgabe, an dessen Stelle sich hier noch einmal das gleichfalls doppelt verhandene Blatt 28 findet 1).

Die Wasserzeichen des Papiers in diesem Exemplare siehe im Anhange unter No. 2, B.

Unser Exemplar beginnt mit der vollständigen Vorrede, Blätter 1 bis 5. Die Blätter 4 nnd 5 der Vorrede haben das Wasserzeichen No. 2. B. a.

Der Text der Unterschriften unter den Abbildungen auf den 14 in der vorigen Ausgabe fehlenden, aber in dieser vorhandenen Blättern lautet:

#### Blatt 29:

Cristus flevit super civitatem ihrl'm | Jeremias lamentabatur sup ihrl'm.

#### Blatt 80

David susceptus est cu laudibus | Helyodorus flagellabatur.

#### Blatt 81

Cristus măducat pascha că discipl'is suis | Manna datur filiis isrl' in deserto.

#### Blatt 89:

Judei manducavert agno paschale I Melchisedeth (sic!) optulit ab'he pane t vinu.

#### Blatt 88.

Cristus pstravit hostes suos unico verbo I Sapson pstravit mille cu madibl'a asini.

#### Blatt 84.

Sanger occidit sexcentos viros cu vom'e I David occidi octingetos viros cu petu suo.

#### Blatt 85:

Cristus dolose traditus I Joab intfecit frm sun amasam.

#### Blatt 86:

Rex saul rddidit david mal@ p bomo (sic!) | Cayın (sic!) colose (sic!) int'fecit frem su@ abel.

#### Blatt 87:

Cristus fuit velatus osputus t colophisat9 | Hur vir marie suffocat9 sput9 judeoq.

#### Blatt 88:

Ca de'isit prem suu noe t alii ei odolebant | Philistei sampsone excecates deriseunt.

#### Blatt 89:

Jhesus ad colupna ligatus e et flagellatus | Achior ligat9 e ad rbore (sic!) a servis holofer.

#### Blatt 40:

Lameth ostrigit' a mal' suis uxoribus | Job flagellabat' a demone et ab uxore.

#### C ...

Cristus co'natur spinea corona | Cocubia ipius co'na r'gy accepta sibi ipi sposuit.

#### Blatt 42:

Semey maledicit david | Rex amon dehonestavit nucios david.

#### Die Blätter: 6, 7, 10 und 46 haben das Wasserzeichen No. 2, B, a.

Die Blätter: 13, 16, 17 und 21 haben das Wasserzeichen No. 2, B, b.

Die Blätter: 12, 31, 41, 49, 50 und 54 haben das Wasserzeichen No. 2, B, c.

Die Blätter: 11 und 53 haben das Wasserzeichen No. 2, B, d.

Die Blätter: 28, 34, 35 und 56 haben das Wasserzeichen No. 2, B.e mit dem Krenze, die Blätter: 23, 25, 28<sup>5</sup>, 29, 32, 33 und 44 dasselbe Wasserzeichen ohne das Kreuz.

Das Blatt: 58 hat das Wasserzeichen No. 2, B, f.

<sup>1)</sup> Sollten irgendwo zufällig die beiden in unserm Exemplare schlenden Biatter sich doppeit finden und die bei nus doppelt vorhandenen Biatter schlen, so wäre ein Austausch sehr wünschenswertb.

## Nº 3.

## ARS MORIENDI

ODER

#### DIE KUNST ZU STERBEN 1).

Anch dieses seitene Buch gehört unter die orsten Producte der xylographischen Kunst und ist oin vielfach überarbeitetes und in einer Menge von späteren typographischen Druckeu bekanntes Werk. Keines der xylographischen Bücher ist so oft wiederholt, wobei das hollandische Original zum Vorbilde dieute; man konut gegen 30 Ansgaben, darunter mehrere in doutscher, englischer und französischer Sprache.

Das vollständige Werk besteht aus 24, auch — wie bei der Biblia Paup. und dem Specul. hunt. salv. — nur auf einer Seite xylographisch, mit dem Reiber gedruckten Blättern, näulich aus Z Blättern Vorrede, 11 Bl. mit Abbildungen und 11 Bl. mit Text, und behandelt in Form eines Dialogs zwischen Teufeln und Engeln an dem Lager eines Storbenden die Gegenstände des Glaubens, der Tugenden und Laster. Beide Theile suchen die Seele des Sterbenden für sich zu gewinnen. Die Eingebungen der Engel wie der Teufel sind auf bandartigen Spruchzetteln im Bilde selbst dargestellt. Der eigentliche Text aber, welcher eine Anweisung zum Soligsterben enthält, ist auf besonderen Tafeln, wolche immer den Bild-Tafelu gegeuüberstelnen müssen, eingeschnitten.

Falkenstein<sup>2</sup>) hâlt deu Mutthäus von Krakau (oder vielmehr von Krokov, zuletzt Bischof von Worms) für den Verfasser, dessen bekanntes Werk<sup>3</sup>) auch vielleicht die Idee dazu gegeben hat; jedoch die Ausführung ist verschieden. Das Werk des Matthäus von Krokov ist nur eine Sammlung von Gebeten und Meditationen.

Ueber den Urheber dieses alten xylographischen Denkmals sind die Meinungen der Bibliographen sehr verschieden. Palmer (Gon. Hist. of Printing, 1733, 4°, p. 52) schreibt dasselbe dem Johann Fust von Mainz, — Clément (Bibl. cur. II. p. 146 unser Exemplar) dem William Caxton, — Mattaire (Annal. typogr. I. 1959) und Koning (Verhandel. over d. oorsprong &c. der bockdrukkunst, Haarlem 1816, p. 102) dem Lorenz Coster von Haarlem zu.

<sup>4)</sup> Im Jabre 1749 von Jugler in Lüneburg gekauft für 40 Thaier.

<sup>2)</sup> Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst, Leipzig, Teubner 1846, 40, p. 22.

Ars bene moriendi. Tractatus brevis ac valde utilis de arte & scientia bene moriendi\*. (Yeuet. per Bernardum pictorem & Erhardum Ratdolt de Augusta etc. 1478, 4%)

Unser Exemplar, nach Heinecken, Clément, Ebert, Gnichard und Brunet die funfte lateinische Ansgabe, besteht aus 22 Blättern, die beiden Blätter der Verrede fehlen. Die Helzplatten zu denselben müssen sehen viel gebrancht gewesen sein, denn die bald zwei-, bald dreifachen Rahmenlinien sind mehrfach ausgesprungen.

Es fluden sich in unserer Ausgabe sehen Initialen mit Laubwerk; die Druckfarbe ist schwarz; einige der Blätter sind unten mit Buchstaben signirt, andere nicht.

Die Zeichnungen sowohl als die Typen sind ganz verschiedeu von denen der verhergehenden xylographischen Werke, ja sie haben gar keine Anblinichkeit uit denselben. Die Zeichnungen gehören entschieden einer ganz andern Schule, und der Druck einer andern Officin an.

Das Wasserzeichen des Papiers in unserm Exemplare ist durchgehends ein agnus dei (siehe Anhaug, No. 3, a), aber nicht in derselbeu Weise, als es Cleiment a. a. O. von unserm Exemplare augiebt, nach welchem es übereinstimmen soll mit dem ven Joseph Ames (Typegraph, Autiquities, Landon 1749, 4°, p. 75) in Abbildung wiedergegebenen Wasserzeichen der ersten Werke William Caxton's, weshalb auch Cleiment — wie obeu erwähnt — geneigt ist, unsern Druck diesem zuzuschreiben. Das Wasserzeichen bei Ames a. a. O. ist das im Anhauge unter Ne. 3, b wiedergegebene; das Wasserzeichen in umsernu Exemplare dagegen — seweit es sich deutlich erkennen lässt, da jedes Blatt mit diekem Schreibpapier beim Binden hinterklebt ist — ist das im Anhauge unter No. 3, a gegebene!).

Abbildung 1, mit Signatur d [e. ungekehrtes b] und von 3 Rahmealinien ungeben, stellt neben dem Sterbenden drei Teufel dar, mit den Spruchbändern: fine sient pagani — Interficias tei fijm — Informus factus est. Am Fussende des Bettes sieht man einen König nad eine Königin vor einer Sänle knieen, auf welcher ein Götzenbild steht; am Kepfende des Bettes stehen Vater, Sohn und Jungfrau. Links neben dem Bette sieht man drei Männer in Berathschlagung. Rechts sieht man einen Mann fortgehen, welcher im Begriff ist, sich den Hals abzuschueiden, gefolgt von einem Weibe, mit einer Geissel in der Hand.

Das **Text-Blatt** dazu, mit Signatur b und drei Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Tentace dyaboli de fide, und darauf 25 Zeilen Text.

Abbildung 2, mit Signatur c und zwei Rahmenlinien, zeigt uns neben dem Sterbenden einen Engel mit dem Spruchbande: Sis firmus 1 fåc. — Ueber dem Sterbenden, auf dem Kepfende des Bettes, befindet sich eine Taube, als Symbol des heitigen Geistes; links neben dem Bette stehen Vator, Sohn, Jungfrau und die 12 Apostel. Drei Tenfel sind unten fliehend, mit verzweifelnden Gebehrden und den Spruchbandern: ffrustra laboravim?: — victi sunus — ffugianus ::

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur c und drei Rahmenliuien, hat die Ueberschrift: Bona sepiraco angeli de fide und 29 Zeilen Text.

Abbildung 3, ohne Signatur; mit oben, unten und rechts 3, links 2 Rahmenlinien, zeigt uns das Lager des Sterbenden von Teufeln umgeben, welche ihm seine Sünden verhalten, mit den Spruchbändenn: Eece peeca uns ... — Oecidisti ... — Periurus es — flornicaus es — avare visisti :

Das **Text-Blatt** dazu, ohne Signatur, mit 3 Rahmenlinieu, hat die Ueberschrift: Temptaco dyaboli de desperacoe, und 28 Zeilen Text.

Abbildung 4, ehne Signatur, mit eben, unten und rechts 3, links 2 Rahmenlinien: Petrus

<sup>1)</sup> Auch bei diesem Werke sind die Blätter in unserm Exemplare wieder falsch gebunden, indem Hild und Text hälten einander gegenüberstehen müssen.

und die Jungfrau (?) stehen neben dem Sterbenden; nebeu ihneu sieht man deu guten Schächer am Kreuze; neben dem Petrus, auf dem Kopfende des Bettes steht ein Hahn. Im Vordergrunde erblickt man Panlus, mit dem Pferde gestürzt. Ein Engel mit dem Spruchbande: Nequaqua desperes tröstet den Sterbendeu. Unten rechts flieht ein Teufel, nitt dem Spruchbande: Victoria michi milla.

Das **Text-Blatt** dazn, mit Signatur e und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona inspiraco Angeli cotra desperacon, und 30 Zeilen Toxt.

Abbildung 5, mit Signatur f und oben, unten und rechts 3, links 2 Rahmenlinien, stellt den Sterbenden in seiner Ungeduld dar, wie er mit dem Fusse nach seiner Wärterin stösst; eine andere Fran sicht mitleidig auf den Sterbenden hinab mit dem Spruchbaude: Ecce @ram pena paste; eine dritte Frau bringt Speisen herbei. Unten rechts neben einem von dem Krunken nmgeworfenen Tische sehen wir einen die Zunge ausstreckenden, triumphirenden Teufel mit dem Spruchbande: 5 bene deceui eum.

Das **Text-Blatt** dazu, mit Signatur f und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: **T**emtacë dyaboli de inpaciencia, und 27 Zeilen Text.

Abbildung 6, ohne Signatur, mit 2 Rahmenlinien, zeigt uns im Gegentheil zn der vorigen den Triumph des büssenden Sterbenden, umgeben von Vater, Sohn und andern Figuren (8. Stephanus, S. Barbara, S. Sebastian und S. Catharina?). Zwei fliehende Teufel führen die Spruchbänder: Sum captivatus — Labores amini.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur g und 2 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona ispiraco angeli de paciencia, und 34 Zeilen Text.

Abblidung 7, ohne Signatur, mit 2 Rahmenlinien: 5 Teufel mit den Spruchbändern: Gloriare [.] — Corona meruisti [.] — Exalta to ipat 2. — Inpaciencia pseverasti — bieten dem Sterbenden Kronen an, von denen dieser auch eine mit der linken Hand hält. Oben neben dom Bette stehen Vater, Sohn und mehrere Heilige, mit dem Spruchbande: Tu es firmus in fåde [.]

Das Text-Blatt dazn, ohne Signatur, mit 3 Rahmenlinion, hat die Ueberschrift: TEmptacio dvaboli de vana gloria, und 23 Zeilen Text.

Abbildung 8, mit Signatur i und 2 Rahmenlinien, stellt uns die heil. Dreieningkeit, von der Maria und S. Antonio begleitet, am Lagor des Sterbenden vor; ausser ihnen noch drei Engel, von denen einer das Spruchband führt: Sia humilis ∴ Unten liuks ein fliehender Teufel mit dem Spruchbande: victus sum ∴ und uuten rechts der Holle Rachen, drei menschliche Figuren verschlingend, mit dem Spruchbande: Superbos punio.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur i und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona ispiraco angeli cotra vana gloriam, und 29 Zeilen Text.

Abbildung 9, ohne Signatur, mit 3 Rahmenlinien, zeigt uns das Lager des Sterbenden hinter einem Gebäude, bei dessen Haupttheile links man unten durch eine geöffnete Thur in einen Keller sieht, in welchem vier Fässer liegeu. Durch die offene Thür des rechten Seitengebäudes zieht ein Mann sein Pferd in den Stall. Drei Teufel umgeben den Sterbenden, mit den Spruchbändern: Intende thesauro — Provideas amicis.

Das Text-Blatt dazu, mit Signatur (h? undeutlich) und 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Temptacio dyaboli de Avaricia, und 22 Zeilen Text.

Abbildung 10, mit Signatur 1 und 3 Rahmenliuien: oben noben dem Lager des Sterbenden der Heiland am Kreuz, daneben Maria. Ein Engel ermahnt den Sterbenden: Non als avarua; ein

anderer Engel im Vordergrunde hält ein Tuch aufrecht, vor welchem ein Mann und eine Frau gehen. Unten rechts auf dem Boden sitzt ein Teufel mit dem Spruchbande: Quid faciam.

Das **Text-Blatt** dazu, mit Signatur 1 uud 3 Rahmenlinien, hat die Ueberschrift: Bona spiraco angti otra Avaricia, und 31 Zeilen Text.

Abbildung 11, ohne Signatur, mit 2 Rahmenlinien: ein Ordonsgeistlicher giebt dem eben Sterbenden die geweihte Kerze in die Hand. Die Seele — in Gestalt eines betond die Hande emporstreckenden Menschen — wird von einem Engel in Empfang genommen. An der einen Seite des Bettes: Christnes am Kreuz, an der andern Seite: 6 rasende Teufel mit den Spruchbandern: Heu insanio :: — Confusi zun9 — fürore consumer ; ... — Spas nobis nulla . — anima amisimus ; ...

Das **Text-Blatt** dazu, mit Signatur m und 3 Rahmenlinien, beginnt ohne Ueberschrift: SJ agonisās loci et usum nois habere potuerit fü· i dat orönes deŭ phio vvocādo etc., und schliesst mit der Zeile 31: morienciū sepe miserabiliter periolitatur.

# II. TYPOGRAPHISCHE INCUNABELN.

#### **— 1465. —**

Nº. 4. — (Pergament-Druck.) — CICERO, Do officiis libr. III, paradoxa et versus XII sapientium. Mainz. Fust und Schöffer; kl. fol., 88 Bl. à 28 Zeilen, ohne Signatur und Blattzahlon.

Bl. 76° beginnen die paradoxa, und Bl. 86° folgen die versus XII sapientium. — Bl. 87° lautet die Schlusschrift, roth gedruckt: "Presens Marei tulij clarissima opus. Jos phannes fust Mogutinus civis, no atramets plumati cana neg aerea. Sed arte quas dam perpulera. Petri manu pueri mei felis citer effeci finitum. Anno M.CCCC.LXV." Auf dem letsten Bl. 88° folgt noch in 28 Zeilon die Ode des Horaz de vitae humanne brevitate: "Difugeren nives etc.," mit der Ueberschrift: "Manibotrquato. Flaccius, de vite hus/mane bervitate, p sparacot (pps. hec.\*

Die roth gedruckten Schildchen der Drucker fehlen in unserm Exemplare. -

Erste sehr seltene Ausgabe (mit den Typen des Rationale Durandi von 1459). Die griechischen Sentenzen der Paradoxen sind mit griechischen Lettern gedruckt, den orsten, wolche in einem Drucko augewendet sind. Bl. 1°, 32°, 52° und 76°: Initialon mit geschmackvoller Randmalerei, die Ueberschriften sind roth gedruckt. [Auf einem vorgebund. Bl. findet sich die Notiz: "I. Drimi Typegraphi Fausti Officia Cieceronia, auf Pergament gedruckt. 2. Epigrammata Gracecrum verum, auch auff Pergament uit Versal-Lettern. 3. MS Otmols Frinignessia, auff Pergament. 4. Gieero de fate, MS auff Pergament. Der letzte Preizz obgesetzter 4 Bücher ist 16 4°, "— Von Leibniz Hand ist darunter geschrieben: "Obstehende Bücher seyn von dem Hr. Rectore von Dranafeld zu Göttingen gekaufft worden 1670. NB. ich habe das Geld dafür nicht wieder bekommen."]

Vergl. G. W. Zapf, Aelteste Buchdr.-Gesch. v. Mainz &c., Ulm 1790, 8°, p. 33 sq. —
Hain, Repertor. bibliogr. n. 5238. — Panzer, Annal. typogr. II, 115, Ebert, Bibliogr. Lexic.
14535. — Schaab, Gesch. d. Erfind. d. Buchdr.- Kunst, I. p. 434'). — Th. F. Dibdin, Bibliotheea Spencer. I. p. 304 sq. — Brunet, manuel du libraire, edit. V. II. p. 17. [425 fr. Gaignat.
720 fr. Askew. — 1450 fr. La-Vallière. — 275 fl. Crevenna. — 82 l. 19 sh. Hibbert.]

## - 1470. —

Nº 5. — AUGUSTINUS, De civitate Dei. Venedig, Johann & Wendelin von Speyer; fol. max. 268 Bl. à 50 Zeilen; ohno Signatur und Blattzahlen. Lateinischo Schrift.

Bl. 1\*: Aurelii Augustini de civitate dei | primi libri incipiat Rubricae. — Bl. 15\*, roth gedruckt: Aurelii Augustini de civitate dei primi libri incipiunt Rubrice. | Capitulum primum. | (farbig gemalt. Initial I)NTEREA CUM ROMA GOTTHORUM IRRUP|tione agentium sub rege Alarice &c. Bl, 268\* am Schluss:

> Qui docuit Venetos exscribi posse Joannes Mense fere trino centena volumina plini Et totidem Magni Ciceronis Spira libellos: Ceperat Aureli: subita sed morte perentus

<sup>1)</sup> Schaab a. a. O.: "Merkwürdig ist es, dass Pust und Schöffer ein Werk von Cicero als ihren ersten Druck latein. Classiker wählten. Vielleicht mochte sie zu diesem Vornog die bekaunte Stelle (De nat. deer. Ilb. 11. cap. 20) bestimmt haben, welche weekt, dass Cicero die vollkommente idee der Erfindung der Bechdrucker-Kunst gehabt hat.\*

Non potuit ceptum Venetis finire volumen Vindelinus adest ejusdem frater: & arte Non minor: hadriacag morabitur urbe. M.CCCLIXX.

Ein wahres Prachtexemplar, auf das schönste weisse Papier mit breitem Rande gedruckt. Die Initialen sind mit blauen und rothen Farben sorgfallig ausgeführt, — die Rubriken reth eingeschrieben 1).

Vergl. IIain, n. 2048 (nur 267 Bl.). — Panzer, Annal. typogr. III. p. 64. — Clement, Bibl. cur. II. p. 262. — Dibdin, Bibl. Spencer. IV. p. 447. — Ebert, n. 1367. — Brunet, manuel, edit. V. I. p. 559 (271 Bl.) — Graesse, Trésor d. livres rares, I. p. 254. — [4 l. 6 sh. Hibbert; 72 fr. Soubise.]

Wasserzeichen d. Papiers siehe Anhang No. 5.

# **— 1471. —**

Nº. 6. — BAPTISTA MASSA DE ARGENTA, Opusculum de fructibus vescendis et tractatus de modo confitiendi ordeaceam. Ferrara (Andreus Belfortis); 4°; 49 Bl. à 26 Zeileu; ohne Sign. uud Blattz. Lateinische Schrift.

BI. 1°: INCIPIT TABULA OPUSCULI | DE FRUCTIBUS VESCENDIS, — BI. 1°, Z, 15°. FINIS TABULAE — BI. 2°: vacat. — BI. 3°: AD ILLUSTREM. AC. INVICT-[UM. ARMORUM. DOMINUM. HERCULEM. ESTENSEM. DO-JMINUM. BENEFICENTISSI-JMUM. OPUSCULUM DE FRUCÇITIBUS. VESCENDIS PHISICI. | LICET. INDIGNI. BAPTISTAE. | MASSAE DE ARGENTA IN | GIMNASIO FERRARIENSI | PRAECLARISSIMO: | (P)Radentissimus ille & excelleta | | genii Galienus etc. — BI. 46°: TRACTATUS. DE. MODO CONJETTIENDI ORDEACEAM etc. — Am Schluss, BI. 49°, Z. 19°: Cura tamé ut valeas. Et | me nui soles ama Nec no iterdû p me orabis | pecatore Baptista de argeta artifi et mediciae | doctor 1 foelici ginasio ferariesi. Die XV. Junii. | MCCCCLXXI. Finis.

Hierunter noch das Tetrastichen:

Thrae pater sedare sitim si quaeris amara Haee baptistea dogmata sancta lege Ordea qua referat lympha decocta salutis Ipsag jejunos q juvet hausta docent.

Schr selten. Vergl. Hain, n. 10881 (48 Bl.). — Panzer, Ann. typ. IV. p. 296, n. 70. — Ebert, n. 13353. — Dibdin, Bibl. Spenc. III. p. 417. — Brauet, manuel, edit. V. III. p. 1517, n. 7050 (48 Bl.). — Graesse, treser &c. IV. p. 438: "attribué aux presses de Ferrara par Audiffredi, spec. edit. ital. p. 255°)\*.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 6.

Ueber Johann von Speyer, weicher die Kunst des Buchdruckens nach Venedig brachte, vergl. Denis, suffraginm pro Johanne de Spira, primo Venet. typographo. Vindob. 1794, 8º.

<sup>2)</sup> Ueber die Buchdr.-Kunst zu Ferrara vergl. Baruffaldi, saggio sulla typogr. Ferr. 1799, 8°, und Antonelli, ricerche bibliogr. sullo ediz. ferraresi del sec. XV, ibid. 1830, 8°.

# 1473. —

No. 7. — PHISONOMIA REGIA ("Lapidarius Aristotelis de novo a greco translatus"). Merseburg; fol. 38 Bl. in 2 Columnen à 37 Zeilon. Ohne Sign. und Blattz. Gothische Schrift (dieselbe, womit Lucas Brandis in Lübeck die scala coeli druckte), mit fein gomalten Initialen.

Bl. 1a: (A) Ttendite a falsis | pphetis qui veni | unt ad vos in ve | stimontis oviū. in | trinsceus aut sunt | lupi rapaces &c. - Am Schluss, Bl. 38th, col. 1, Z. 2: Divina igit an | nuente gra multa inquisicoe | habita ex plurib9 libris phi | losophoz hue libellum qui | phisonomia regia intitulat' | collegimus in ppetuam mo moriam oxcellentissimi pincis pis dm Wenceslay secudi res gis bohemoz ut bonos nos | scat et se ipis sociare valcat. | ot fugere consorcia impioz | Ita ep p covorsacoe; et aimi | traquillitates a impeditur ex l impioz cosoreo en bonis valleat coversare, et ex tali co-l versacone in Pris habita pulra mente eu deo qui est bono ru oum fons et origo in celis | gaudia pticipat sempiterna | AMEN | Explic' liber de phisonomia | Liber em dividit' in tres par | tes In pma pte tradit' vide | lie; Lapidarius aristotilis. I de nova a greco traslat9 eu | omib9 aliis lapidariis et co|rum dictis in uno quoq la | pide | se; de eoz colorib9 | vir | tutib9. et loco g'nacois coz | dem. Sed'o quo virtutes psi | osoz lapid' augmentat' et al | torat' scd'm diversas situaco | nes qd' dicit de ligat'a lapidu | in naturis | ut si portet' in di [1] gito vl' sub assellis | ot sic de | aliis, et quomodo cog virt9 | augmentat' et alterat', scd'm | diversas conjuctos reru alia | ru ut apparet in poessu | vl' p | ymagies | caracteres | et sie | de aliis. Et incipit secunda | pars. Licet pciosi lapides | in se virtutes habontes. | Tercia pars est de ipamet | phisonomia | et incipit ibi | Restat de signis phisomio. | Anno dii Millesimo @drins | gentesimo septuagesimo ter | co in vigilia XI miliù virginù | copletù est psens opus In | civitate. Mersplorg.

Höchst seltenes Werk; es sind nur noch drei andere Exemplare bekannt: in der ausgezeichneten Ineunabeln-Sammlung des Senator Culemann in Hannever, — in der Hamburger Studt-Bibliothek, — und in Copenhagen ?). Auf einem vorgebund. Bl. findet sich die Notiz von der Hand des Rector J. L. Bünemann in Minden, von welchem dies Buch 1732 für 18 Thaler gekauft wurde: "Eloc opus autiquissimae impressionis, quod auctor de l'hysionomia (pre corrupta ejus temporis scribendi ratione) inscriptie, est ita rarum, nu nulli corum, qui de LIRRIS ANTIQUISSIMIS IMPRESSIS ex professo scripserunt, innotuerit. Agit vero auctor non tantum do l'hysiognomia, sed multa curiosa habet de Lapidibus Prefiosis et Gemmis. Miror nulli edam corum, qui de l'hysiognomia et Gemmis scripserunt, hec opus adiquando frisso vitum.\*

Vergl. Hain, n. 1777. — Panzer, Ann. typ. II. p. 10, n. 2. — Ebert, n. 1385 und n. 10564. — G. Schwotschke, Vorakademische Buchdr.-Gesch. der Stadt Halle, Halle 1840, S., Anhang p. 110. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst, p. 173. — Brunet, maauel, edit. V. I. p. 475. — G. Reichhart, Die Druckorte des XV. Jahrh., Augsb. 1853, 4". p. 11 (4° und ohne Augabe der Blattzahl).

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 7.

Nº 8, — JOH. BOCCACIUS, Libri de mulieribus claris. Ulm, Joh. Zeiner. folio; 2 nicht numerirte und 116 numer. Bl. à 34 Zeilon. Ohne Sign. Gothische Schrift. Mit 81 Holzschnitten.

Bl. 1\*: Libri Johānis Boccacii do Certaldo, do mulicribus | elaris | ad andrea de acciarolis de Florencia alteville | comitissam Rubrice incipium feliciter. — Bl. 3\* (mit Blattzahl 1): Johannes boccius de Certaldo mulicri clarissime | andree de acciarolis de Florentia altevillo comitisse. — Bl. 5\* (Blattz. 3; mit schōn. Initial und figurenreichen Randarabeskon): (S)Cripturus içitur quibus Fulço-

<sup>1)</sup> Beginnt columne 2.

<sup>2)</sup> Vergl. Nyerup, specim. bibliogr. fasc. 1. p. 1.

ribus etc. — Bl. 109 '(Blattz. 107): der merkwürdige Holzschnitt: die Papstin Johanna, immittonionier Prozession gebährend, mit der Unterschrift: JOHANNES, PAPA. [J)Ohannes suts Vir nomine videbatur sexu | zumen Fenna fuit. — Auf d. Holzschn. Bl. 31 '(Blattz. 29) findet sich die Jahreszahl 1473. — Am Schluss: Liber Johanis boccacii de certaldo de mi'ribus claris | sūma cum diligentia amplina solito correctus, ac per | Johanem ezeiner de Reutlingen Ulme impressus finit | feliciter. Anno dii, MCCCCQPLXXIII.

Erste Ausgabe mit der Jahresangabe; sehr selten und gesucht, besonders wegen der interessanten und vortrefflichen Holzschnitte.

Vergl. Hain, n. 3329. — Panzer, Ann. typ. III. 528. — Ebert, n. 2596. — Hasslor, Buchdr. Osech. Ulm's, p. 96, n. 21. — Reichhart, Dio Druckorte des XV. Jahrh. etc. Augsb. 1853, 4°, p. 18. — Dibdin, Bibl. Spenc. III. p. 578, n. 3. — Brunet, manuel, edit. V. I. p. 990. — Sotheby, The typography of the fifteenth century, Lond. 1845, fol., n. 75, p. 37. — Graesse, trèsor, I. p. 446. [149 fr. La Vallière, — 4 l. Pinelli, — 199 fr. 10 c. Brienne-Laire, — 7 l. 10 sh. Hibbert, — 50 fl. Butsch, — 335 fr. Renouard, 1853.]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 8.

# — 1474. —

Nº 9. — NICOL. PANORMITANUS, Glossae Clementinae. Coln, Joh. Koelhoff; folio, 83 Bl. Mit Signatur, ohne Blattzahlen. Gothische Schrift.

Bl. 1\* (mit Sign. a 2): Incipiunt glo. Cle cum quibusdam aliis allegacoibus occurrentibus. nota į digne. collecte per dīm Nicolaum Siculum Momatonsem Abbate dignissi juum. Nūc vo Archiejūm Panormitanum. Į Johānas epūs servus servorā dei etc. — Bl. 52\*, am Schluss: Expliciont glo. Cle. cum qui-basdam aliis allegationibus occur jeuntibus. nota digne. collecte per dominum Nicolaum Siculum J Momatensem Abbatem dignissimū. nunc vero Archiejūu Panor jmitanum. In inclita Civitate Colonieū. opa atų Impendio Ma įgistri Johānis Koelhoff de Lubeck. Civis sive Incole Civitatis į Colonieū. Impressa dup finite Anno domini Millesimo quadrin įgentesimo septuagesimo quarto. die Jovis vicesima septima Mena' į Octobris. — Hierauf folgt noch Bl. 82\* bis 83\*: Constitutio Execrabilis Johannis Pape XXII super plurafiatet į benefitorum modificanda.

Vergl. Hain, n. 12336 (abweichend); — fehlt bei Panzer und Ebert. — L. Ennen, Katal. d. Incunab, in d. Stadt-Bibl. z. Köln, Abth. I, p. 74.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 9.

[Zusammengebunden mit No. 78. Ex Biblioth. S. Michael. Lunebnrg.]

# **—** 1475. **—**

Nº. 10. — RUDIMENTUM NOVITIORUM. Lübeck, Lucas Brandis (de Schasz); gr. folio. 470 Bl. in 2 Col. à 47 Zeilen. Ohne Sign. und Blattzahlen. Grosse schöne gothische Schrift. Mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1-8; Genealogische Tafeln mit Holzschnitten und Randarabeskon. - Bl. 9\* (Initial B

in Holzschnitt, David mit der Harfe darstellend): E | A | T | U | S | V | I | R | Q | U | I | in sapiencia morabitur &c. — Bl. 11": Sequit opera sox dieru | ca. VI. de ope pine diei | (Initial I mit e. gross. Holzschn.) N principio creavit des lus celum & terram etc. - Am Schluss, Bl. 470°, Col. 2: Anno fin carnom filii, dei a nativitate, I M.CCCCLXXV 9. Inso die sactissimi, regis I & martiris oswaldi. qui est. V. augusti | scissimo 1 xpo pre ac dno. dno sixto pa | pa qrio Illustrissimo pelarissime dom9 | austrie frederico tercio Ronora impato|re invictissimo sp augusto ac p nune co|lonio exate. Impiali nobili in urbo lubi cana, arte impesoria, speciali gra divina i atara ob sulute fidelia inventa. Epithol ma istud partes in sex. juxta mūdi sex į ctates divisum. pri9 alibi ñ reptū. Qd' į placuit rudimėtum noviciora intitulari | dei adjutorio, qui supnas res ac subter nas, fortiter, suaviter, traqlleq dispesat | Por mgrm lucam bradis de sehasz feli citer é exeusú atq finitů. Veteris noviq | testamtorů, ac aliarů incidentiù histoi'a ra cotentiva. a prothoplasto n solu. us; ad xpm. ut in phemio e pmissa, sa etia i om impatoră ac sămoră potifică. use | ad ânum pmemorată. oib9 că doctoi'b9 1 famost. poetis & sapietib9 cotpanels e orade; gestatim, cu meorabilio'ib9 coru | gestis, cete'is peisi in qitu unico fuit pos sibile voluio cocludi nt paupes multos | solvo' libros ii valentes, unu tin, hrent | encheridio loco ml'toru sp ad manum li | brorū. Nec tl'is quq moveat abbrevia | tio eā xpc fons ols saple multa focc'it q | scripta n sat . Jo. XXIo. Pro cujus fine sp laus & gl'a . trino sit & uno. AMEN.

Dieses Werk — oine in 6 Zeitalter gotheilte universtalhistorische Compilation, jedoch in der spätern deutschen, zumal Lübeck'schen Geschichte Original und bis zum Jahre 1473 gehend — wird dem Joh. de Columna zugeschrieben, dem Vorfasser eines ähulichen Werkes: "Mare listoriarum" 1). (Vergl. No. 102.) Weil die Bl. 164 — 18S nuserer Ausgabe die Reise des Borchard nach dem heil. Lande enthalten und es im Anfange der Erzahlung, Bl. 164. Z. 10 heisst: "Cupiens igitureorum desiderio — — visere loea terras sauctas actisfacene. Ego Borchardun profesorum saczne paginao minimus quantum possum terram istam — — pertransivi quantum potui consideravi et notavi diligenter ote.", haben einigo Bibliographen mit Unrecht diesem Roisendeu als den Verfasser angenommen. — Erster Lübeck Druck, ein typographisches Prachtwerk für jone frühe Poriode; mit vielen, sich aber oft wiedorholenden vortrefflichen Holzschnitten: "die Schraffirungen fein und kurz, die Charactere nicht verwerflich, bisweilen selbst fein und edel <sup>2</sup>)". — Der Drucker: Lucas Brandis ans Delitsch heisst gewöhnlich "von Schass" (Druckfehler für "Sachsen" <sup>3</sup>) Ein Exomplar dieses Buches auf Pergament soll sich in der Bibliothek zu Rostock befinden.

Vergl. Hain, n. 4996 (474 Bl.) — Panzer, Ann. typogr. I. p. 524. n. l (460 Bl.). —
Ebert, n. 19548 (460 Bl.). — v. Scelen, select. litt. p. 588. — Fabricius, Bibl. med. et inf.
act. I. p. 404. — Beckmann, Litt. d. Reisebeschr. II. p. 44. — Reichhart, Die Druckorte des
XV. Jahrh., Augsb. 1853, 4°. p. 10 (460 Bl.). — Brunot, Manuel, edit. V. IV, p. 1449,
n. 21276 (460 Bl.). — Graesse, Trésor, VI. p. 186.

Wasserz, d. Papiers sieho Anhang No. 10.

[1732 vom Rector Bünemann in Minden gekauft für 24 Thaler.]

No. 11. — JOH. GRITSCH, Quadragosimale. Ulm, Joh. Zeiner; fol. max. 269 Bl. in 2 Col. a 50 Zeilen. Ohne Sign. und Blattzahlen. Gothische Schrift, mit Randarabesken und grossen Holzschuitt-Initialen.

Im Anfange des Registers sind in unserm Exemplare mehrere Blätter ausgerissen. Das erste

<sup>1)</sup> Vergl. Echard, Script. Ord, Praedicat, 1, p. 419; -- van Praet, Catal. d. livr, impr. sur velln de la Bibl. du Boi V n. 8

<sup>2)</sup> C. F. v. Rumohr, Zur Gesch. u. Theorie der Formschneidekunst, Leipz. 1837, 80, p. 125.

<sup>3)</sup> Vergl. Lappenberg, Hamburg. Buchdr.-Gesch. p. XV.

Blatt des Textes (nach Panzer Bl. 26°), mit Arabeskeu in Holzschnitt (ein in Laubwerk sitzender Mann) beginnt Col. 1: Quadragesimale fratris Johis Grünch Jordinis fratg minog. doctoris extimit, p totu J tempis anni spatia değviens ca Thematal i evägediog z oplag introducciób z tabala I poptima. Incipit felicit. — Am Schluss, nach Bl. 262, felhon wieder einige Blätter. [Nach Hain Bl. 269°: Explicit Quadragesimale triptita Relis Įgiosi viri magistri Johis Grüsch d Basilea Į pfessoris sacre theologie eximil Impressum [z editudat eum dei adjutorio p Johanne] z zeiner de Rüdlingen Anno iš. LXXV. die vo Į vicesimo octobris.]

Diese Predigten müssen in Deutschland am Ende des XV. Jahrh. sehr beliebt gewesen sein, denn Hain (n. 8057—8082) beschreibt 25 Editionen derselben aus jener Zeit.

Vergl. Hain, n. 8063. — Panzer, Ann. typ. III. p. 531, n. 11. — Hassler, Buchdr-Gesch. Ulm's, p. 99, n. 30. — Brunot, Manuel, edit. V. II, p. 1760. — Graesse, Trésor, III. p. 160. (19 fl. Butsch.)

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 11. [Ex. Bibl. Monasterii Marieurodensis.]

## -1476. -

No. 12. — LACTANTIUS, Opera. Rostock, Fratres vitae communis; folio; 203 Bl. à 39 Zeilen: Ohne Sign. und Blattz. Gothische Schrift, mit blau und roth einzemalten Initialen.

Bl. 1°: Lactacieii Firmiani de divinis institutionibus | adversus gentes rubrice primi libri încipiunt. |
(Q)Uanta sit et fuerit semper cognitio veritatis etc. — Bl. 11°, Z. 9: Ilis carrainib9: frater Adam genuenis increvale fratre Anthonis | Es folgou 4 Distichen. — Bl. 12°: (M)Agno et excelleti ingenio viri et ases dectrine pe | rir9 dedidassent quioqd laboris etc. — Am Schluss, Bl. 203°, roth gedruckt: Firmiani Lactancii viri peellentis ingenii qui vel solus inter xpia | re glessionis scriptores supeminet et nicre quodaj et copia: vel null plun cog sequituri fucundia simul et lenitate sermono. Divinagi in sistutioni adversus gentes. De ira quosq dei ad Donatum. Nec non | et do opificio dei vol formatione hominis ad Demetriana finiunt libri | Per fratres probiliteres et d'leus cogregationis domus viridis orti ) | ad som Michaclem in opido Rostockeci pitum inferioris Sclavic. | pur facultas et industria tulti emendato satis et accurate summani. | Amo incarnationis dominice. Millesimo quadringetesimo septua | gesimo sexto, Quinto Hus Aprilis. Dec Gratias.

[Darunter ist von einer Hand des XVIII. Jahrh. geschrieben: "Codicem bunc apud monachos Bodeckenses repertum tamquam Manuscriptum celebrat R. D. Martene, itin. liter. II. p. 247."]

Ifiehst seltene Ausgabe. Erstes zu Rostock gedrucktes Buch und zugleich der früheste Druck in Mecklenburg. Der Druck ist vortrefflich, mit derselben Typengattung, womit auch gedruckt sit: S. Ansgarii oratiunculae s. collectae super omnes psalmes &c., 8°, 32 Bl. 2). — Ueber die Brüderschaft im Kloster zu St. Michael in Rostock, sowie über die ersten Drucke daselbst vorgt. G. C. F. Lisch: "Gesch. d. Buchdr.-Kumst in Mecklenburg bis zum Jahre 1540°, Schwerin, 1839, 8°. Diese Michaelis-Brüder druckten lateinischen und deutschen Satz mit gethischen, den Colnischen und Lübeckischen ähnlichen Lettern; ihr letzter bekannter Druck ist vom Jahre 1531, obwehl sie 1542 litre Druckerei noch in Besitz hatten.

<sup>1)</sup> orti - horti.

In der Sammlung des Senator Culemann in Hannover, wo sich auch ein anderes Exemplar unserer Ausgabe des Lactanz, nebst noch 4 audern Drucken aus derselben Officin, befindet.

Vergl. Hain, n. 9812. — Panzer, Ann. typ. II. p. 557. — Ebert, n. 11595. — Dibdin, Bibl. Spenc. IV. p. 522. — Falkeustein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst, p. 177. — Reichhart, Die Druckerle des XV. Jahrh., Angsb. 1853, 4°, p. 15. — Brunet, Mannel, edit. V, III. p. 736. — Graesse, Trésor, IV. p. 65. [30 fl. Butsch. — 1 l. 1 sh. Heber, — 80 fl. van Gockinga.] Wasserz. d. Paniers siehe Anhang No. 12.

Nº 13. — CLEMENS V. PAPA, Constitutiones. Basel, Mich. Wenszler; gr. felic; 74 Bl. iu 2 Columnen. Text vom Commentar (à 66 Zeilen) eingeschlossen. Ohne Signatur und Blattzahlen. Gethische Schrift.

Bl. 1\*, roth gedruckt: Incipiunt constitutiones | Cle. pape. V. vna eum ap|paratu dii. Jo. andree. | (schön gemalt. Initial J)Ohan-|nes epi |scopus | servus | servey | doi. dis|lectis fi|liis. due|tori. ul et scola|fusu suniversis Bononie &c. — Bl. 70\*, col. 2 am Schluss, roth gedruckt: Anno salutis nostre. LXXVI. post. M. et. CCCC. | VI. nonas may, ingenio et industria. Mishelis (sic!) | Ven@fer. fi absep sama arte et imprimenti peri |cia. completum est hoe dignum atque clebratisis | mum opus constitucionum Comentis quinti : in | incits urbe Basillicasi. quam non solum acris cle|mencia et fertilitias agri. verum ceiam imprimen|cium subtilitas reddit fauntissimann. | Darunter das insigno typegr. roth gedruckt. — Bl. 70\*: Registrum. — Bl. 71\*: () Xivi de paradiso. dixi rigabo orta platatona. ait ille celestis agri-cola | etc. — Am Schluss, Bl. 74\*, col. 2. Z. 44: Datum Avinion. XIII. kl'. decembris Pontis|ficanas nostri Anno secundo.

Vergl. Hain, n. 5418 (sehr ungenau). — Panzer, Ann. typ. I. p. 146, n. 5. — Graesse, Trésor, II. p. 199. [Ueber den Drucker vergl. J. Stockmeyer und B. Reber, Beitr. z. Baseler Buchdr.-Gesch., Basel 1840, 4°.]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 13.

# — 1477. —

Nº 14. — ALBERTUS TROTTUS, Tractatus de jejunie. Numberg, Fr. Creuszner; folio; 22 Bl. à 35 Zeilen. Ohne Sign. und Blattz. Gothische Schrift.

Bl. 1: Index: Distinctus est iste tractatus jejunii in capitula numero qua l'draginta unum & in quil9 queritur de infra scriptis questioni luse. Et primo in principio primi capituli tractatur. — Bl. 2°: Alberti trotti ferrarienissi ad reverendissimum antistiem de l'padan in tractatu de Jejunio prohemium incipit. — Am Schluss, Bl. 22°: Summula brevis Alberti trotti ferrariesis Ad reveredissima l'antistité de padua de jejunio explicit féleiter. Anno domini. J MCCCLXXVII. Laus deo elementissimo. J Impressum per Friderieum Creixance rieven Nürnibergensem.

Vorgl. Hain, n. 589. - Panzer, Ann. typ. II. p. 178.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang Ne. 14.

Nº 15. — LOTHARIUS, Diacenus Cardinalis, pestea INNOCENTIUS III PAPA, Liber de miseria humanne cenditionis. Numberg, Fr. Creuszner; felio; 28 Bl. à 35-36 Zeileu. Ohne Sign. und Blattz. Dieselbe gothische Schrift wie No. 14.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: Prima pars principalis habet XXXI. capitula. — Bl. 2\*: Incipit liber de miseria conditionis lutane editus a loducio | dyacono. cardinali sanctog Sergi et bachi, qui posten Inno | cencius tercius papa appellad est. Et divius est in tres pars | tes principales et corundem capitula. Prologus. — Bl. 25\*: Explicit tractatulus Innocencii pape de mise | ria conditionis humane nature per mo fride | frieum Creuszner civem Nurmbergensem Sub | anno domini. M.CCCCLXXVII.

Vergl. Hain, n. 10216. — Panzer, Ann. typ. II. p. 178. — Fehlt bei Ebert. — Bruuet, Mannel, edit. V. III. p. 1180. — Graesse, Trésor, IV. p. 264. [7 fl. Butsch.]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 15.

Nº 16. — GERARDUS DE SCHUEREN, Vecabularius, qui intitulatur THEUTONISTA. Coln, Arnold ther Heernen; felie; 403 Bl. in 2 Cel. à 40 Z. Mit Signatur, ohne Blattzahlen. Gethische Schrift.

Bl. 1° (mit Sign. A 1): Incipit vocabulari9 q inititulatur | Teuthonista. vulgarif dicendo der |
duytechlend' ca rôc q timini i capi | te rigarg a theuthonico sat incepti. | Edicioi, hmoi opis apleta è de
an | no domini. MCCCCLXXV. Et mense | Marcii. — Bl. 2005; vacat. — Bl. 201° (mit Sign. a 1):
Prolog' in hoc subsequés opus | Incipit feliciter ;. — Bl. 389°, col. 2 am Schluss: Explicit presens
vocabulorum | materia. a perdocto eloquentissimo| qo viro. dio Gherardo de schucren | Cacellario Illustrissimi ducis Cil | vensis ex diversorum terministay | voluminibus contexta. proprissp | ejusdem manibus labore
ingunti col seripta ac cerrecta Colonie per me | Arnolda ther horné diligentissime | impressa, finits sub
annis domini. | M.CCCCLXXVII. die altime mensis | maii. De quo cristo marie filio sit | laus et gloria
per seculorum secula | Amen ;. | Darunter das insigne typogr. schwarz gedruckt. — Bl. 390° (mit
Sign. n 2): Incipinut termini grecorum. — Bl. 395° (mit Sign. 1 x): Incipit libellas de partibus indel
clinabilibus. — Bl. 403°, cel. I am Schluss: Explicit opnseulum de | partibus indeclinabili toss ;

Schr seltenes und wichtiges niedersächsisch-lateinisches Worterbuch. Dasselbe besteht, wie aus Obigem erhellt, aus drei Theilen; der erste Theil, Bl. 1—200 (completa 1475 mense Mart.): deutsch-lateinisch; der zweite, Bl. 201—394: lateinisch-deutsch, und der dritte Theil, Bl. 395—403, handelt von den latein. Partikeln.

Vergl, Hain, n. 14513 (hat ungenau nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. I. p. 281, n. 42. — Ebert, n. 20669. — Brunet, Man. edit. V. V. p. 227. [51 fr. de Servais, — 30 fr. Heber.]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 16.

# — 1478. —

Nº 17. -- BIBLIA LATINA. Nürnberg, Aut. Kebnrger; gr. folio; 1 nicht numer., 461 numer. und nech 6 nicht numer. Bl. in 2 Col. à 51-53 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift, mit fein gemalt. Initialen.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*; Tabula librorum. — Bl. 2 (mit d. Blattz. I) fehlt in uns. Exemplare. — Bl. 5\* (mit d. Blattz. IIII); (I)N principio crea\vit de9 cele z terră | Terra aut crat tanis z var-pua &c. — Bl. 367\* (m. Blattz. CCLXVI); Incipit epta beati hieronimi pisbiteri | ad damaan papă i ţiuor evăgelistas | etc. — Bl. 402\*, col. 2, Z. 13; Anno incarnatonis diice. Millosimo qua d'aringentesimo septuaçesimo cetavo. Novel bris vo ydus quarto. Q\(\tilde{\mathbb{Q}}\) insigne vetoris no l'vin testamenti opus cum canonibl' evage l'istarumq; concordantiis. In laude \(\tilde{\mathbb{Q}}\) glos l'ria; Sancte ac individue trinitatis. Intel merate virigninse Maric imijesum. In oppis l'do Nurnbergic, per Antonit Coburger per fait oppidi incolam industria cujus \(\tilde{\mathbb{Q}}\) dils | gentissime fabrefactum. finit foliciter. — Bl. 463 \(^\*\) (m. Blattz. CCCCLXII); (V)Enerabili viro do | mino Jacobo do ysenaco. Menard\(^\*\) solo nos | mino monachus utin\(^\*\) x\(\tilde{\mathbb{Q}}\) | 1 servus etc. — Bl. 468 \(^\*\) Et sie est finis.

Zweite Koburgersche Ausgabe (die erste ist vom J. 1477); sie zeichnet sich, wie fast alle Bibelansgaben dieser Officin durch vortreffliche typographische Ausführung und schönes Papier aus.

Vergl. Hain, n. 3068 (etwas abweichend). — Panzer, Ann. typ. II. p. 180. — Brunet, Manuel, edit. V. I, p. 871. — Graesse, Trésor, I. p. 391. [6 l. 6 sh. Quaritch, — 15 fl. Beck, — 13 Thir. 19 gr. Naumann.]

# **— 1479. —**

Nº 18, — S. BONAVENTURA, Sermones de tempore simul et sanctis. Zwelle (Joh. Vollenhoe); folio; 337 Bl. in 2 Col. à 39 Z. Ohne Blattzahlen, Signatur oben auf den Seiten. Schöne gothische Schrift.

Bl. 1 und 2 fehlen in unserm Exemplare. — Bl. 8°, am Schluss der Tabula: Dee Gracias.

Bl. 8°: vacat. — Bl. 9° (mit Sign. 1): Hoc presenti volumine cui vere com | petit illud comici inividiosal bond. et | qd priores absconditum servavere in a | micitia conjunctissimis. plerissg facile | desideratu. sed comput difficile : ventu | rn bona docentis seraphici dectois Bo | naveture sacrosancte Rone ecclesie car- | dinalis dignissimi : sermona da tempo | re simul et sanctis. et si invidiosum nō | tamen infructuosum opus : hactensa | abditum et occultum : nunc tandé in | presonir arte palam pecedit in lucen: | 1 De Adventu Sermo | . — Bl. 337°, col. 2 am Schluss: Vontura bona docetis seraphici dee | toris Bonaventure sacrosancte Rone | ecclesie Carlinalis dignissimi de tem-| pore simul et sanctis perfructuosum | opus Zwollis | impressum : Feliciter explicit : — Anno domini Milleismi q quadringentesim septuagesimo nono.

Erstes zu Zwolle gedrucktes Buch; nach Holtrop 1) ist Joh. Vollenhoe der Drucker.

Vergl. Hain, n. 3512. — Panzer, Ann. typ. III. p. 566. — Ebert, n. 2730. — Reichhart, Die Druckorte des XV. Jahrlı., Augeb. 1853, 4°, p. 20 (ohne Angabe der Blattzahl). — Fehlt bei Brunet. — Graesse, Trésor, I. p. 484. — [10 fl. Butsch, — 19 fr. 1 c. Gaignat, — 22 fl. Nijhoff.]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 18. [Ex. Bibl. Menasterii Marienrodensis.]

Nº. 19. — JOH. GEWS, De vitiis linguae. Numberg, Fratres vitae communis S. Aug., 4°, 89 Bl. in 2 Col. à 36 Z. Ohne Blattzahlen, mit Signatur. Gothische Schrift, mit eingemalten Initialen.

Bl. 1\* (mit Sign. A 1): Voncrabilis magistri Johannis | Gows wienen. Tractatus do vi | ciis lingue, viliter z dilucido ab | co editus. Incipit feliciter. — Bl. 82\* (mit Sign. R 3), col. 1, Z. 10:

<sup>1)</sup> Holtrop: Monumens typogr. des Pays-Bas au XV, siècle, livraisons XII & XIII, No. 77. -

Tractatas pervtilis Rubricis | suis lucidissime annotatus de pec | catis oris sive lingue vene | rabilis magistri Johannis Gews | wiene finit feliciter Nurnborge | impressus solerti industris z vigi | landi opera p fratres redinis here | mitteg divini doctoris Augustini | Anno incarnatios dominice Me, | CCCC\*, LXXIX\*. — Ead. pag. col. 2: Item liber Albertani causidi | ci Brixiensis de doctrina dicen-| di et tacendi. Incipit. — Bl. 89\*, col. 1, Z. 23: Explicit tractat/ Albertani Cau | sidici Brixiensis, de modo loque | di et tacendi.

Seltenes Werk dos gelehrten Wiener, in welchem die Zungensünden gründlich behandelt werden. — Das erste Buch aus der Druckerei der Augustiner in Nürnberg.

Vergl. Hain, n. 7759 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. II. p. 184, n. 73 (gleichfalls abweichend). — Graesse, Trésor, III. p. 76.

Wasserzeichen d. Papiers siehe Anhang No. 19.

[Ex. Bibl. Monast. Marienrodensis; zusammengebunden mit No. 243.]

#### — 1480. —

Nº 20. — (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum. Utrecht, Joh. Veldenar; folio; s nicht numer. und 330 num. Bl. Ohno Signatur. Gothische Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1°: vacat. - Bl. 1°: Holzschuitt: zwei Löwon, welche oinen wappenlosen Schild halten. mit der Inschrift: Innicium sancti ewazelii secundum I johannem Gloria tibi domine ... Umgeben ist dieser Holzschnitt von den 14 ersten Versen des ersten Cap. des Evangel. Johannis. - Bl. 2 :: (die ganze Seite von vortrefflichen Arabesken umgeben, und mit grossem verziertem Initial G) Eneracio et generacio laus idabit opera tua et potencia i tuam etc. - Bl. 45-S5: Tabula alphabet. - Bl. 95 (von Arabesken umgeben, und am Anfange des Textes ein Holzschnitt): Int beghinsel heeft god ghescapen hemel | en eerde Sinte Augustijn seyt opt boeck | genesim dat die auctoriteyt des scriftue | ren etc. - Am Schlass, Bl. 338° (mit Blattz. CCCXXX): Hier Evndet dat beeck dat men hiet fasciculus temporum in houdendo die Cro|nijcken van ouden tijden Als van dat die werkt eerst ghescapen is Ende van dat | Adam ende Eva eerst ghemaoct worden totter gheboert xpristi toe Ende voert va | allen Paeusen ende Keyseren die nader gheboert xpristi gheweest hebben tot noch | toe Ende daer nae Cortteliek beslutende mit die Cronijeken der coninghen van | vranckryck. van Enghelant Ende van die hertoghen van brabant. Ende van | die Biscoppen van Utrecht En van die Greven van vlaenderen, van hollant, va | zeelant, van henegouwon, van Ghelre, van Cleve, tot huden op den dach toe | Bij mij volmaect jan veldenar woenende tutrecht opten dam Int jaer ons hes ren MCCCCLXXX op sinte valentijns dach op die vastelavont ic. - Hierunter wieder derselbe Holzschnitt von Bl. 1b.

Dies Fasciculus temporum des erfahrenen und geschickten Joh. Veldener ist das erste Buch, wo sowohl auf dem Titelblatte, als in der Mitte aus Blattern und Blumen bestehende Randvorzierungen vorkommen, welche man späterhin in Frankreich, weil diese Randeinfassungen zuorst aus Weinranken bestanden, "vignettes" nannte und diese Benennung behielt man alsdann für alle kleineren Verzierungen, Ansichten u. s. w. bei 1).

<sup>3)</sup> Welde geschicter Mann Veldener war, geht aus der Schlauschrift seiner Ansgabe der "Permalne epistelares K. Virulus hervor, no er heisti; "Salre, ni te forsan, amice dilette, novinse jurubit, quia hujus voluminia impressoriae artia magister atque perducter feerit; accipito baie artifici nonen messe gro Johanni Veldener eui çi ceta moun inscuipnedi, celandi, inforteniandi, caracterizandi assit industria, adde et figurandi et effigiandi &c. Vergl. de Renme, Varietie bibliogr. et litt. Bruz. 1849, 6-9, 1-15 sq.

Vergl. Hain, n. 6946 (ungenau). — Panzer, Ann. typ. III. p. 547. — Clément, VIII, p. 251. — Ebert, n. 7361. — Dibdin, Bibl. Spenc. VI. p. 126. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr-Kunst, p. 256. — Brunet, Manuel, edit. V, II, p. 1189. — Graesse, Trésor, II, p. 554. [21 fl. Meerman. — 8 Thir. K. F. Köhler (Octob. 1864). — 49 fr. Borluut.]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 20.

[Unser Exemplar ist in J. 1720 aus d. Bibl. des Bern. v. Mallinckrot gekauft für 1 Thir. I Gr. Auf dem Titelblatte findet sich aufgeschrieben: "Ex donatione amantissimi fratris mei Drii Eberhardi a Mallinckrot, Canonici Monasterianis, e Dorpenica captiviate hostifi reducis, possidice Bern. a Mallinckrot, Decanus Monasteriensia." — Und von einer Hand des XVI. Jahrh. ist noch voru im Buche eingeschrieben: "Liber Monasterii bte Mario do Galilea In Zybekeloe ordinis Gisterciens. Trajectenis Diocessica.

Nº 21. - BIBLIA LATINA. Nürnberg, A. Koburger; fol. max.; 1 nicht numer. 461 num. nnd noch 4 nicht numer. Bl. in 2 Col. à 53 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift, mit schönen eingemalten Initialen.

Bl. 1°: vacat. — Bl. 1°: ordo librorum. — Bl. 2 (m. Blattz. I) fehlt in uns. Exempl. —
Bl. 5° (m. Blattz. 1111): (I)N principio creas vit de occla terrat I Terra aut erat tanis etc. —
Bl. 367° (m. Blattz. CCCLXVI): Incipit opla bit Hieronimi pobiteri | ad damasa papa i ţiuor exglitata |
etc. — Bl. 367°, col. 2, Z. 14: Incipit evangelium âm Matheum. — Bl. 462°, col. 2 am Schluss:
Anno incarnationis difice. Millesimo qua | dringentesimo octuagesimo. Mai vero Kī. | octavo decimo. Quod
insigne voteris noviţ te | stamenti opus. cum canonib e vangelista | rumqo oncornatatiis. In lauden z gloriam | sancte ne individue trinitatis. Intemeras | te virginist Marie impressum. In oppido | Nurnbergii.
per Antoniu Coburger pâti | oppidi incolam industria cujus q diligetis-| sime fabrefactum. finit feliciter. —
Bl. 466°, am Schluss: Et sie est finis.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 185, n. 76. — Dibdin, Bibl. Spencer. IV. p. 452. — Graesse, Trésor, I. p. 391. —

[Ex. Bibl. Monast. Marienrodensis.]

Nºº 22. — MISSALE ["Loctiones Dominicales"]. Lübeck, Barthol. Ghotan aus Magdeburg; folio; 465 Bl. in 2 Col. a 38 Zeilen. Ohne Blattzahlen und Signatur. Gothische Schrift. (Vorgebunden sind 5 Bl. Manuscr.; Gebete, von einer Hand des XVI. Jahrh.)

Bl. 1°: vacat. — Bl. 1°: Bartholdus dei et apostolico sedis gra Epus hildesemen. Ac ppetuus Ecelie verden administra tor. Univers' z singulis Abbatilp, Prioriby etc. — Bl. 1° am Schluss: Data Luneburgk Anno dni. Millesimo Qdringentesimo cotta Igosimo sed'o. Die voneris sed'a meni Octobria nostro sub Siglio presentibà sub implate i 1 da mandatum pracha dni Epis et Administratoris P tetrus Simock Notarius ad hee subscripsit. — Bl. 2—7°: Kalender. — Bl. 8°: Registrum. — Bl. 8°: vacat. — Bl. 9°: Dominica prima in adventu domini ad I vespas. Sup psalmos feriales antiphō. I Veni dia et noli tardare etc. — Am Schluss, Bl. 465°: In cristo patris et domini Jussus reverendi I Bartoldi domini Verdensis Ecelesieg I Ilildensemonis antistitis arte novari I Pressiva dat opus insigno vicaruis illud I Bardenwigkeensis laurencius. adjice nomen | Sit rosa vallis ei. quo sollicitante Magister | Illius artis opus Ghotan explet Bartholomeus | Anno milleno z quater simul octuageno | Sub domini terno laus jugiter inde superno.

Dieses Unicum, das Missale des Bischofs von Verden und Hildesheim: Barthold von Lands-

berg, 1480 von Barthol. Ghotan aus Magdoburg auf Kosten des Bardewyker Vicarius: Lorenz Rosenthal gedruckt, ist nur durch dieses unser Exemplar bekannt. Vergl. Lappenberg, Zur Gesch. d. Buchdr.-Kunst in Hamburg, Hamburg 1840, 4°, p. XVI, und: Martini, Boiträgo zur Kenntniss dos Klosters St. Michael zu Lüneburg, p. 94 sq. (wo für "Shatan" zu lesen ist: "Ghotan").

Fohlt bei allen Bibliographen. -

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 22. [Ex. Bibl. Monast. St. Michael. Lunoburg.]

#### — 1481. —

Nº- 23. — (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum. Venedig, Erhard Ratdolt von Augsburg; folio; 7 nicht numer. und 64 num. Bl. Ohne Signatur. Vorzüglich schöne kleine gothische Schrift. Mit violen Holzschnitten.

Bl. 1° (mit Blattz. 1): Fascieulus temporum omnes antiquorum cronicas coplectens incipit foeliciter. [(O)Eneratio z generatio landabit opa tua etc. — Bl. 64° am Schluss: Fascieulus tempora ose quasi antiquas | choronicas (sic!) mortalia usej ad hec tempora ] coplectens felicit' explicit Impressussy im-]pensa z arte mira Erhardi redolt (sic!) de augu Jata. 1481. 12. calcū Jain. — Bl. 65—70: Tabula.

Die Ratdolt'schen Ausgaben des Fasciculus temp., — ganz vorzüglich diese von 1481 — zeichnen sich als die schönsten aus,

Vergl. Hain, n. 6928.
 Panzer, Ann. typ. III. p. 161.
 Zapf, Augsburg's Buchdr.
 Gesch. 1786, 4°, I. p. 157.
 Dibdin, Bibl. Sponc. III. p. 321 sqq.
 Ebert, n. 7357.
 Brunet, Manuol, edit. V. II. p. 1187.
 Graesse, Trisor, II. p. 554.

Wasserz. d. Papiors siehe Anhang No. 23.

No. 24. — SPECULUM EXEMPLORUM. Deventer, Richard Paefroed; 502 Bl. in 2 Col. à 40 Z. Ohne Blattzahlon, mit Signatur. Gothische Schrift, mit eingemalten Initialon.

Bl. 1\* (mit Sign. A 11): Incipit tabula exemplora li lbri seqütis etc. — Bl. 1\*—41\*; Registrum alphabet. — Bl. 42\* (mit Sign. a 1): Incipit plogus in speculum | exemplorum ex diversis libris in unum laboriose collectum. — Bl. 43\* (mit Sign. a 11), col. 2: Incipit speculum exemplog | ex diversis libris in vanu | laborio | se collectum z primo ex dysdo | go Gregorii pape. — Am Schluss, Bl. 502\*, col. 2: Ad laudem z gloriam senapi | terne individuen trinitatis. bea | lissime marie virginis omnium sa| etorum z angelorum finitum. z col | pletum est hoc Speculum exem | plorum per me Richardup paef| rocd civem daventriensem in cra | stine beatissimoru, apostolorum | Philippi et jacobi Anno diñ. M | CCCCLXXXI. De quo sit deus bene | dictus in secula. Amen.

Sohr sellene editio princeps dieser aus Gregorius, Hieronymus, Beda, Caesarius u. A. zusammengetragenen Sammlung erbaulicher Geschichten und Beispiele; für die Culturgeschichte nicht ohne Interesse.

Vergl. Hain, n. 14915. — Panzer, Ann. typ. I, p. 354, n. 4. — Ebert, n. 21588. — Brunet, Manuel, edit. V. V, p. 476, n. 31811. —

Nº- 25. — NICOL. DE LYRA, Postillae morales seu mysticae snper totam Bibliam. Mantna, Paul Johannes von Butschbach; folio; 269 Bl. in 2 Col. à 54 und 55 Z. Ohne Blattzahlen, mit Sienatur. Gothische Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: Jesus | Epistola pro operis emendationo : z pro | ipsina Tabula miro artificio ordinata etc. dautri: ox loco não San leti Apolonii extra Brixiam. XII kt. Decembris. M.CCCCLXXX. — Bl. 2\* (mit Sign. a 9): Angelici roxecellentissimi viri Sacre thos-| legio nonarchez z přesorio eximi Nicolai de | Lyra ordinis minoz plogus. pro ipua moe| ralilius super totam Bibliam. | Prologus | — Bl. 257\*, col. 2: Expliciunt postille morales seu mystico super | omnes libros accre acripture. exceptis alfquibb | qui non videbantur tali expositione indigere. | Igit ego frater Nicolaus de Lyra do ordino | frateg minoz deo gratias ago qui dedit mibi | gratiam hoc opus ineipiendi z pfeicendi. anno | dis. M.CCCC.XXXIX. in die sancti Georgii mat [viris. Roge etià eso qui studiorint i hoc epo | quatenus doum p me deprecent qui actor est | omnis boni. | Impressum hoc opus Matuo per Paulum Joà Juis de Butschbach. anno salutis M.CCCLXXXXI | III Kal. unadij. regnante ibide felicissime illu | strissimo dito dito Federico de Gózaga mar | chione tertico. — Bl. 258\*—260\*: Tabula. — Bl. 269\*: Registrum.

Vergl. Hain, n. 10375. — Panzer, Ann. typ. II. p. 7. — Graesso, Trésor, IV. p. 313.
— Ueber den Drucker vergl. L. C. Volta, saggio stor. cr. sulla tipografia Mantovana del sec. XV.
Vineg. 1736, 4°. —

[Zusammengebunden mit No. 89.]

Nºº 26. — THOMAS DE AQUINO, Super quarte libro sententiarum. Venedig, Johann von Coln und Nie. Jenson; folio; 299 Bl. in 2 Col. à 56 Z. Ohne Blattz., mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1\* (m. Sign. a 2): Saneti Thome de Aquino ordinis predicatog ] super quarto libro sententiag preclarum opus fe lliciter incipit. — Bl. 291°, col. 1 am Schluss: Opus pichag sacre pagine doctoris eximii san jed iThome de aquino super quartum sententing j lumpentilo Johannia de Colonia; Nicolai Jenson J socioraqu summa cu diligetia Venetiis impissum ] finit: Anno salntis dirice. MCCCCLXXXI. octavo ca Jendas Julii. J Laus deo. ] — Darunter das insigne typogr. roll gedruckt. — Bl. 292° (m. Sign. H 3) — Bl. 298°; Tabulia. — Bl. 299°; Registrum, an dessen Schluss; Finis: laus deo.

Vergl. Hain, n. 1484. - Panzer, Ann. typ. III. p. 163, n. 495.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 26.

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 27. — BARTHOL. S. BAPTISTA PLATINA, Vitae pontificum. Nurnberg, A. Koburger; folio; 128 Bl. in 2 Col. A 55 Z. Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift. (Mit vielen Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: () Hieronimus squarzaficus alexandrimus doctiseimo viro Platine.

S. P. D. etc. — Bl. 2\*: Probemium platine in vitas pontifică | ad Sixtum IIII pontificem maxima.

Bl. 128°, col. 2: Excellentissimi historici Platine in vitas | summorum pontificum ad Sixtum. IIII. pon-lifeem maximum preclară opus foliciter explicit: accurate castigată ac impésa Antonii | koburger Nurenberge impressup. III. idus aut gusti consummatum. Anno salutis xpiane. | MCCCCLXXXI. | Laus deo.

Vergl. Hain, n. 13047. — Panzer, Ann. typ. II. p. 188. — Panzer, Nürnberg. Buchdr.-Gesch. p. 61. — Ebert, n. 17006. — Brunet, Manuel, edit. V. IV. p. 692, n. 21603. — Graesse, Trésor, V. p. 312 (30 fr. Mac-Carthy). — Bûnemann. Catalog. p. 17: "Editio hace,

1481, rarissima et non castrata\* etc. — [Aus d. Burkhard'schen Auctien zu Welfenbüttel am 9. Nov. 1744 gekauft für 4 Thir. 4 ggr.]

Nºº 28. — ABLASSBRIEF für Alheide Hartungk, ausgestellt von Frater Johannes de Cardona, Baillif des Johanniterordens. d. d. 28. Aug. 1481. 1 Bl. in quer-folio; 28 Zeilen; goth. Schrift. Incipit: Frater Johannes de Cardona ordinis hospitalis sancti Johannis lherosolimitani bailui'9 majoriceñ Reveredissi-l'mi magiatri et saeri Coventus Ethodi loctuenen sac Comissarius. A sanctisaimo in x\(\tilde{p}\) opatre et dio n\(\tilde{r}\) of io. Sixto d'ina pridetia papa quarto Vigore literard susart ρ expeditoe otra p\(\tilde{t}\) otre theretoe x\(\tilde{p}\) iani nois hostes in de [fensio] Insule Rhodi. et fidei catholice facta et facieda puriveral orbem occasard. ad infra scripta doputat? dilecto nobis in x\(\tilde{p}\) of (ALHEIDE HARTUNCK) etc. — Zelle 16:
— Datà die (XXVIII) Monsis (Augusti) Anno d\(\tilde{n}\) i [ Millesimo quadringentestimo octuagesimo primo ] Forma absolutionis [ Miscreatur tui \(\tilde{c}\). — Lettaz Zelle (28): Si \(\tilde{n}\) is \(\tilde{n}\) he egrinduline no decesseria, plenaria fermissiot i indulgentia, ende autoritato in mortis articulo tibi siereda reservo, I (Sicillum).

№ 29. — AENEAS SYLVIUS (postea Pius II. Pontif. max.), Epistelae familiares. Núrnberg, A. Kobnrger; folie; 245 Bl. à 52 Z. (433 Briefe). Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift. Bl. 1<sup>st</sup>: Numerus et ordo opistolarum. — Bl. 6<sup>st</sup>: racat. — Bl. 6<sup>st</sup>: Preconizatio Ence silvii poete laureati. — Bl. 7<sup>st</sup>: Congratulat amico de peperitate successus. Epistela prima. — Am Schluss, Bl. 245<sup>st</sup>: Pii II. potificie maximi cui anto sămă epiată pină qde împiali secretario. tăde cp. 1 deide cardinali seneñ. Encas silvi9 nome crat. familiares opte ad diversos în ţidrus | plici vite cjus statu trăsmisse: impensis Antonii koburger Nurchergo împisse. finită XVI kts octobris. Anno salutis christiane. E. MCCCLIXXII.

Vergl. Hain, n. 151. — Panzer, Ann. typ. II. p. 188. — Ebert, n. 155. — Panzer, Nürnberg. Buchdr.-Gsech. p. 63. — Hupfaner, Druckstücke ans d. XV. Jahrh. Augsb. 1794, 4°, p. 58. — Brunet, Mannel, edit. V. I, p. 73. — Graesse, Tresor, I. p. 26. [4 Thlr. Weigel.] [1742 aus d. Meibom'schen Auction zu Helmstedt gekauft für 1 Thlr. 4 ggr.]

No. 30. — GUIL. DURANDUS, Rationale divinorum officiorum. Nürnberg, A. Koburger; folic; 1 nicht numer. und 197 num. Bl. in 2 Col. à 55 Z. Ohne Signatur. Gethische Schrift.

Bl. 1: Tabula. — Bl. 2\* (m. Blattz. 1): Incépit ratonale divinog officiog p rever[renda t x\(\bar{p}\)0 preq z d\(\bar{q}\)0 mollischma du[rati minatense; e\(\bar{q}\)0,n paty polificat. z specue |Ii juris autoren. I (schia gemalt. Iuitial Q)Uccung 1 ecclesinsti[cis etc. — Bl. 3\* (m. Blattz. 11), col. 1, Z. 38: Incipit liber \(\bar{p}\)0 d'ecclia z ecclisatica |os[cis z ornamits z d'acciculty z accraments. — Am Schluss, Bl. 198\*, col. 2: Divtog officiog ronale. p reverdeul u x\(\bar{p}\)0 p reverdeul qui u x\(\bar{p}\)0 of d'edim d\(\bar{q}\)0 m Guilbelmum durant minatelle. \(\bar{p}\)0 elle

dringetseinno octogesimo [primo. VIII., ydus. Novebris.
Vorgl. Hain, n. 6485. — Panzer, Ann. typ. II. p. 188. — [Angebunden ist unserm
Exempl. eine Handschrift des XV. Jahrh. von 117 Bl. in folio, mit der Ueberschrift: Divinum
flamen opus illud compleat. Amen. — Incipit: Vorba Jhoremic, et liber iste dividitur in duas partes &c.
— Explicit: Et hoc per gentiles et populus ei subjectus fuit, inductus ad laudandum deum Qui est benedictus in seculas seculorum. AMEN. —

editū: et industria Anthonii koburs | ger Nuréberge exaratū finit feliciter. Anno do | mini. Millesimo qua-

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 31. — JACOBUS DE VORAGINE. Legende de sancti, traducte de latino in lingua vulgare per NICOL. DE MANERBI. Venedig, Octav. Scotus; folio; 238 Bl. in 2 Col. à 58 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: In comincia el libro intitulato legendario de sățeti composto per el reverendissimo patre frate Jațelobo de voragine del ordine de predictori arcivesţono de Genova, I Prologo. — Bl. 2\* (m. Sigo. a e2): De ladvento del redemptore capitolo primo. — Bl. 236\*, col. 1, Z. 30: Amon | Nicolao di manerbi veneto monacho del ordine | Camaldulese. A tutte le devote r catholice xpiane | poene: la gratia de dio etc. — Bl. 236\*—237\*; Tavola. — Bl. 237\*, col. 2 am Schluss: Finise le legéde de sácti côpeste p el reveredissimo | padre frate jacobo de voragine del ordine de frati | predicatori. Arcivesco de genova. Traducto de lațino 1 lingua vulçaro per el venerabile messer don | Nicolao de mancrhi veneto del ordine de camal-ţdulcis. Abbato del monasterio de sâcto mathia de | muño. Nitapate 1 venetia p octavitos scoto modoc ţitiese Adi XXIII. de zugno. MCCCCLXXXI. | Sotto lincţtyo duce Messer zouane mocenico. — Bl. 238\*: Registo. —

Vergl. Panzer, Ann. typ. III. p. 170 (ungenau). — Fehlt bei Hain, wie alle Ausgaben des Jac. de Voragine.

# — 1482**.** —

Nº 32. — VOCABULARIUS THEUTONICUS. Nurnberg, Konr. Zeninger; 4°; 310 Bl. à 34 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Mit einer eigenthümlichen kleinen gothischen Type gedruckt, wie alle die wonigen Schriften Zeninger's.

Bl. 1° (m. Sign. a 11): (O)Umqs sint nonnulli qui litteratos se appele | lant. duj tamen bene cogitant etc. — Am Schluss, Bl. 310°: Explicit vocabularius theutonis | cus in quo vulgares dictiones or|
dine alphabetico preponentur z | latini termini ipas directo signifi | cantes sequentur. impressus Nuc|renberge per cumradu zeninger | Anno dini. McCCCLXXXII.

Vergl. Panzer, Annal. d. ält. deutsch. Litt. p. 132. — Panzer, Ann. typ. II. p. 193. — Fehlt bei Hain, wie alle Vocabularien. —

Nº 33. — JOH. PETR. DE PAPIA, Juris nova practica. Numberg, A. Koburger; folio; 10 nicht numer. und 204 num. Bl. in 2 Col. à 57 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*—S\*: Tabula. — Bl. S\* und 9: vacant. — Bl. 10\* (m. Blattz. I):
(gross. in Farben und Gold ausgeführt. Initial Q)Uonia; vita brevis ac | incerta etc. — Am Schluss,
Bl. 214\* (m. Blattz. CCIIII): Opas pia insigne et admodu utile juris noe | va practica appellatu; a jurappitissimo Joh'e per | tri (q ferrariis floruit) de papia: curioso pmulgas | tum. Impensis anthonii koburger
Nurenberge | effigiatum: Feliciter finit. Anno salutis chri-| stiane. M.CCCCLXXXII. pridie kl's Marcii.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 191, n. 106 (ungenau). — Panzer, Aelteste Buchdr-Gesch. Nürnbergs, p. 70. — Hupfauer, Druckstücke aus d. XV. Jahrh., Augsb. 1794, 8°, p. 60. — Fehlt bei Hain und Ebert. —

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 34. — GREGORIUS IX. PAPA, Decretalium libri V c., glossa. Venedig, Petr. Cremonensis de Plasiis; 4°; 506 Bl. in 2 Cel. à 49—58 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gethische Schrift. (Mit vielen Marginalien von c. Hand des XVI. Jahrh.)

Bl. 1°, (roth gedruckt): In nomine sanete trinita ția Amen. Compilatio de l'erctalium gregorii noni. [ Das Felgende schwarz gedruckt) ( ) Regori? ¹ [ episcopus [ § van § ser- [ voru dei. etc. — Bl. 504 § am Schluss: Exactum divinis auspiciis opus decretalium [ Oregorii. VIIII. summa eum diligentia veneziis im [ pressum cura impensisși ensendatum. Anno ab incarna [ tôce domini. MCCCCLXXXII. die. XXIIII. mesis aprilis [ Regmantibus sanctissimo in christo patre Sixto. [ IIII. pontifice maximo: nec nô z Joanne mocenigo [ incly to venetorum principe illustrissima. — Bl. 505 — 506 ° Tabula et Registrum.

Vergl. Hain, n. 8016 - Panzer, Ann. typ. III. p. 183, - Graesse, Trésor, III. p. 152, -

Nº 35, — SUMMARIA DECLARATIO BULLAE INDULGENTIARUM ECCLESIAE XANCTO-NENSIS (Sixt. IV. Papa). Rom; felio; 6 Bl. à 46 Z. Ohne Blattz. nnd Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1°: Summaria declaratio bulle indulgetiara ceclle Xactoneñ ejus [de τ pro tuitione fidei coces-arum. (PRimo notóda ε γ quatuor etc. — Bl. 6°, Z. 16: Data rome apud sem petrum sub anulo piecato [ris. die XXVI. aprilis. M.CCCCLXXXII. potificatus ñri aimo undecimo Sigñ supra | plica Siginundos Et in suprascripuée diño filio Raymundo perandi Archidi [acono Aluisién etc.

Fehlt bei allen Bibliographen.

Nº 36. — EUCLIDES, Elementa geemetriae lat. cum Campani annotationibus. Venedig, Erh. Ratdelt; felic; 137 Bl. Ohno Blattz. mit Sigu. Gothischo Schrift. Mit initial. flerentibus und vielen mathemat. Figuren.

Bl. 1\*; Yacat. — Bl. 1\*; Erhardus ratholt Augustensis impressor. Serenissimo I alne urbis venter Principi Joanni Mocenico S. — Bl. 2\* (mit Randverzierungen, roth gedruckt): Preclarissimus liber elementorum Euclidis perspi-(actissimi: in artem Geometrie incipit qua foelleissimu: ! (Das Folgende schwarz gedr.) (P)Unetus est cujus ps nō cst. Linea cst | ctc. — Bl. 137\*: Opus elementoru euclidis megarensis in geometria arte In id quog Campa-[ni pspicacissimi Comentationes finite. Erbardus ratholt Augustensis impress p salertistimus, venetis impressi. Anno salatis. MCCCULXXXII. Octavis. Calch. J Juli. Lettor. Valc.

Ein für jene Zeit typographisches Prachtwerk, welches den Ruf Ratdolt's weit verbreitet, zugleich die orste Ausgabe dieser Ueberaetzung (welche jedech nicht nach dem griech. Texte, sendern nach einer arabischen Versien gemacht ist) und erstes mit mathemat. Figuren versehenes Buch, welches die Presse verlassen hat. Ratdelt's Corrector bei seiner Herausgabe der mathemat. Werke war Jehann Engel (s. Angelus), aus Aichach in Baiern gebürtig, einer der ersten Astrenomen und Mathematiker seiner Zeit.

Vergl. Hain, n. 6693. — Panzer, Ann. typ. III. p. 177. — Zapf, Augsburg's Buchdr.
Gesch. I. p. 160. — Clement, Bibl. car. VIII. p. 143. — Ebert, n. 7019. — Dibdin, Bibl.
Spenc. II. p. 23. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst, p. 159 und p. 216. — Brunct, Manuel,
edit. V. II. p. 1087. — Graesse, Tréser, II. p. 511. [22 fl. Meerman, — 18% Tblr. Naumann,
— 21 fl. Butsch.] — Vergl. auch noch die Dissertation ven A. G. Kaestner über dies Buch: "Geometriae Euclidis primam quae poet inventam typographiam prodiit editionem &c.\*, Lips. 1750, 4°.
Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 36.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 37. — CLAUD. PTOLEMAEUS, Cosmographia. Ulm, Leon. Holl; fol. max.; 134 Bl. in 2 col. à 44 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Lateinische Schrift. Mit in Holz geschnittenen und mit Blumenarabesken verzierten (colorirten) Initialen, und 32 (gleichfalls colorirten) Karten in Holzschnitt; auf dem obern Rande der ersten Karte steht: Insculptum est per Johanne Schnitzer de Arnazheim. [Mit Marginalien von e. Hand des XVI. Jabrh.]

Bl. 1° (m. Sign. a 1): BEATISSIMO PATRI PAULO SE | CUNDO PONTIFICI MAXIMO. |
DONIS NICOLAUS GERMANUS. | (schoner in Holz geschnittener Initial N. in welchom Nicolaus
Germanus knieend abgebildet ist, wie er dem Papste Paul II. seine Bearbeitung des Ptolemäus überreicht¹) On me fugit beatsissine pater. Cv9 summe | ingenio etc. — Bl. 2° (m. Sign. a 2), col. 2,
Z. 23: CLADII (sic!) PTOLOMEI VIRI ALEX | ANDRINI COSMOGRAPHIE LI | BER PRIMUS INCIPIT. | etc. — Bl. 13°: INCIPIT LIBER SECUNDUS COS | MOGRAPHIE PTOLOMEL — Bl. 70°,
col. 1, Z. 22: HINC SEQUNTUR TABULE. — Am Schluss, Bl. 134°, col. 2: CLAUDII PTOLOMEI VIRI A| LEXANDRINI COSMOGRAPHIE | OCTAVUS ET ULTIMUS LIBER | EXPLICIT. |
OPUS DONNI NICOLAI GERMA | NI SECUNDUM PTOLOMEUM | FINIT. | ANNO M.CCCC.LXXXII.
AUGUI STI VERO KALENDAS. XVII. | IMPRESSUM ULME PER INGENI | OSUM VIRUM LEONARDUM | HOL PREPATI OPPUI CIVIS ...

Sohr seltener, erster Druck des Leonard Holl, mit einer für jene Zeit wahrhaft bewunderungswürdigen Kunst. — zugleich das erste geographische Werk mit in Holz geschnittenen Landkarten.

Vergl. Hain, n. 13539 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. III. p. 535, n. 28. — Ebert, n. 18221. — Dibdin, Bibl. Spenc. II. p. 301. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Knnst, p. 171. — Hassler, Bnchdr.-Gesch. Ulm's, p. 117, n. 99. — Brunet, Manuol, edit. V, IV, p. 953. — Graesse, Trésor, V, p. 500. [100 fl. Meerman, — 62 fr. La-Vallière. — 185 fr. Walckenaer, — 5. 1. 2 sh. Libří (1859).]

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 37.

[Auf der Binnenseite des vordern Umschlagdeckels findet sich von e. Hand des XVI. Jahrh. die Noliz: "Venerabilis dominus Philippus de Hoerde ecclesiae majoris paderbornensie Canonicus hanc Ptolomei cosmographiam dono dedit fratribus monachis in Abdinghoff de ordine sancti Benedicti, ut pro ipsius et parentum eius salute ad deum devotas fundant orationes."]

Nº 38, — JACOBUS DE YORAGINE, Legendae Sanctorum. Nurnberg, A. Koburger; folio; 1 nicht numer. und 183 num. Bl. in 2 Col. à 54 Z. Ohne Signatur; gothische Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: Index. — Bl. 2\* (m. Blattz. I): Incipit prologus in legendas sanctorum quas | collegit in unum frater Jacobus januensis de or dine predicatorum. — Bl. 184\*

<sup>1)</sup> v. Marr. Memorskii. Bibl. Pobl. Norlink. II. p. 36 sq.: 1. lill as e compiciendum prachet Pontifer Marimus, throno insidens, in capite gestand diedema papale. Ante eigs genun provolutus jacet Monachus, portigent librum; quae certe Nicolann Donis, monachum ordinis Benedictinorum, dedienatem et offerentem Pontifeit Marimo librum, as e emendatum, indicare milki ridentur. Et neus gittur senettati Micinsu Donis nomula la verioco Jacobi Angeli correcti, qual intituta exemplarism collató docebit: deinde tabelas geographica, quas jum Agathodasmon er mente Potelunai delinastit, expressis nomisus urbinum et locorem latinis, convertit, emendatvi, et Extenti Ferrariae principi cloracti, qui para presenta nomisus urbinum et locorem latinis, convertit, emendatvi, et Extenti Ferrariae principi chaptiti in quibas tamen, uti pie factur, nulla in rea Ptolemaci intentione, juct a pietura, discessit<sup>3</sup>. Ex hoc Astectori authographo, Fiorentine adservato, et nitidiations extepto, cum aur grappica in solis fere monastorius factur excella, plans ferere descripta exempla, quorum unum perrenti ad manus Leonardi Holl, civis et typographi Ulmensis, qui intud, una cum tabulis ligno incidis, typis, imporimi caravit.<sup>4</sup>

(m. Blattz. CLXXXIII), col. 2 au Schluss: Finit lombardica hystoria p mandata An I thonii koburger Nurenberge impressa Anno I salutis. MCCCCLXXXII. kl'. octob.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 192. — Panzer, Aelt. Buchdr.-Gesch. Nürnb. p. 73. — Hupfauer, Druckst. aus d. XV. Jahrh. p. 60. — Fehlt bei Hain.

#### — 1483. —

Nº 39. — ULRICH VON REICHENTHAL, Das Concil zu Costnitz. Augsburg, Ant. Sorg; folio; 249 Bl. in 2 Col. à 35 und 36 Z. Mit Blattz. ohno Sign. Gothische Schrift; mit vielen Holzschnitten (1156 Wappen).

Unser defectes Exemplar beginnt erst mit Bl. 15\*: Also fürt man unserm beylige vater babet Martino. I viä auch bapet johannsen ein hüt vor wan ay riten I (Hölzschnitt). — Am Schliuss, Bl. CEXLVII\*: Hie endet sich das concilium buch gesechs | hen zu Costencz. darinn man vindet wie die | herren gaystlich vnnd welltich eingeritten | seynd. viä mit wievil personen. Auch ir wap | pen gemalet. und wie sy abgeschieden seynd. I Auch die sachen die darinn gesechehen seind | hüpsch und gerecht. Gedruckt vnd vollendt | in der kaiserlichen stat Augspurg von An | thoni Sorg am affermontag nach Egidy | Do ma zalt nach Cristi gepurt. M.CCCC. | und in dem LXXXIII Jare.

Erste seltene und den Handschriften gleich zu schätzende Ausgabe. Ulrich von Reichenthal, Domherr in Constanz, erzählt als Augenzenge die merkwürdigsten Ereignisse jener welthistorischen Kirchenversammlung, — am Schlusse die Geschichte der Verurthoilung und Hinrichtung des Huss. — Es ist dies zugleich das älteste gedruckte und ziemlich vollstandige Wappenbuch, indem Sorg die Wappen sämmtlicher Anwesenden in Holz schnoiden liess, und damals die vornehmsten Manner der Christenheit in Constanz beisammen waren; jedoch sind viele phantastische darunter.

Vergl. Hain, n. 5610. — Panzer, Annal. d. âlt. deutsch. Litt. p. 142, und Zusätze zu deuselben p. 50, n. 187. — Zapf, Augsb. Buchdr.-Gesch. p. 65. — Ebert, n. 5083. — Brunet, Manuel, edit. V. II. p. 242. — Graesse, Trésor, II. p. 246. [7½ Thir. Röse, — 36 fl. Butsch, 151 fr. van Borlunt, — 230 fr. Beorzi, — 10 l. Quaritch, 1)

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 39.

Nº 40. - JORDANUS DE QUEDLINBURG, Opus postillarum et sermonnm de temporo. Strassburg; folio; 417 Bl. in 2 Col. à 53 Z. Ohne Blattz, und Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1° (Titel): Opus Postillard et Sermo | num Jordani do tempore. — Bl. 1°: Yacat. —
Bl. 2°—14°: Tabula. — Bl. 15°: Incipit opus postillag et sermona [ de evangellis dominicalib9 copilata a | fratre Jordano do quedefinburg lecto| re Magdeburgensi ordinis fratra he-premitarum beati Augustini.
— Bl. 233°: Explicit expositio do | minice pssionis ca suis theorematib9 etc. — Bl. 234 und 235: Yacatt. — Bl. 236°—242°: Tabula. — Bl. 417°: Explicit opus postil | farum z sermont de evangelis dominicalibs | copilatum a fratre Jordano de Quedefinburg | lectore Magdeburgensi ordinis fratg heremis | farum beati Augustini | impressum Argetine | Anno dai: MCCCCLXXXIII.

Vergl. Hain, n. 9438. — Panzer, Ann. typ. I. p. 24, n. 47. —

Die Königl. Bibliothek besitzt auch noch die zweite etwas vermehrte Aosgabe mit denselben (meist, colorirten)
 Holzschnitten: Augsburg, H. Steyner, Dec. 1536, fol. 215 Bl.

Nº 41. — ARISTOTELES, Ethica c. comm. Averrois, Politica et Oeconomica. Venedig. Andreas de Asula; folio; 136 Bl. in 2 Col. à 49 und 50 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1\* (m. Sign. A): Incipit liber pmus ethicog Aristotelis strageli [to ad nicomacha. ca. I.—
Bl. 35\* (m. Sign. D): Incipit Comentum Averois super libros Elhicorum | Aristotelis. — Bl. 90\*:
vacat. — Bl. 91\* (m. Sign. L): Incipit liber primus politicog Aristotelis. — Bl. 132\* (m. Sign. Q. 2):
Incipit liber primus Economicorum | Aristotelis. — Am Schlmss, Bl. 136\*, col. 2: Explicit registig
chartag voluminis otincits li- [bros decem ethicog Aris. ca omento maximi | pipatetici Avis: z octo policog: duoseg eco-|nomicog sine ejus cometo: salma diligetia emo-|datos p eximit viz dinm Nicolett
artia libera-| Bia ac medicino geissoro! patavino gymnasio le [gento: Yenetiis ipenilo idustriave Andree
de | saula Bartholomeira Alexadrini sociorum re [grate Johne mocenigo Venetog elyto princi] pe tpressor:
Anno salutis feich christiane. A MCCCCLX IXIII. III. nones februarias. Lusa deo.

Darunter das insigne typogr. roth gedruckt.

Vergl. Hain, n. 1660, p. 204, Z. 24 (sehr abwoichend). — Panzer, Ann. typ. III. p. 192. — Brunet, Mannel, ed. V. I. p. 460. — Graesse, Trésor, I. p. 216.

- Nº 42. S. HIERONYMUS, Vitae sanctorum patrum. Nůrnberg, A. Koburger; gr. folio; 156 numer. nnd 7 nicht nam. Bl. in 2 Col. & 61 Z. Ohne Signatur. Goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 8598. — Panzer, Aun. typ. II. p. 194. —
- Nº 43. BOETHIUS, De consolatione philosophiae, c. comm. Thomae de Aquino. Nürnberg, A. Koburger; folio; 71 Bl. in 2 Col. à 53 Z. Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift. Vergl. Hain, n. 3376. Panzer, Ann. typ. II. p. 194, n. 125. Graesse, Tréser, I. p. 463.
- Nº 44. BARTHOL ANGLICUS, DE GLANVILLA, Do propriotatibus rerum. Númberg, A. Koburger; folio; 266 Bl. in 2 Col. a 53 Z. Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift. (Mit schon gemalt. Initial auf Bl. 6\*)

Dieses Werk des Barthol. de Glanvilla, geschrieben um die Mitte des XIV. Jahrh., ist eine Art von Encyclopādie der Naturgeschichte und Medicin, welche lange Zeit im Gebrauch war und noch im Anfange des XVII. Jahrh. nachgedruckt ist.

Vergl. Hain, n. 2505. - Panzer, Ann. typ. II. p. 195. - Graesse, Trésor, III. p. 92.

#### — 1484. —

Nº 45, JOH. VON MONTEVILLA [MANDEVILLE S. MAUNDEVILLE], Reise nach Jerusalem. Strassburg, Joh. Prüss; kl. folio; 87 Bl. à 41 und 42 Zeilen. Ohne Blattz. mit Signatur. Gothische Schrift. Mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1\* (mit grossen Missal-Lettern): Johannes won Mons | tevilla. Ritter. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. a 11): Holzschnitt, Mandeville's Abreise darstellend, in der untern rochten Ecke

des Holzschn, ist oin Frosch angebracht, als Monogramm? [ (Initial in Holzschn, O ioh Johan von Montevilla Ritter Geborn usz En [geland | von einer stat genant Sant alban von ersten | usdfüre | inn der meinunge das ich volte faren über | möre | zu dem heitigen grab etc. — Bl. 2°, Z. 11; Hye hebt sich an das erste büch. Das erst Capitel | (I)Ch Johan von Montevilla Ritter | Geborn vass enges | land | für über möre etc. — Bl. 82°, Z. 31°; Vnd daselbst bit auch ich Johannes von not Jevilla | doctor in der artny und fütter obgenanter [ Geborn vass Engel | land | von einer stat die heisset Sant laban | der des ersten dises büch dem | almeehtigen got zu lob vnd zu eren gemacht habe. Das wir mit Jhesu cri | so ewigelichen rychapnen Amen. — Bl. 83° (m. Sign. m 111); (I)Ch Oto von Demeringen Thumherre [hier sind in unserm Exemplare einige Wörter vom Buchbinder weggeschnitten: "zu Motz in Lottnigen" 1] han diese büch usz latin vi welscher sproch in tentech gebraht [ Uf das die teutschen anch mögen darijnne lesen etc. — Bl. 83°—87°; Register. — Bl. 87°; Schlusswort des Uebersetzers Otto von Domeringen, an dessen Ende: Getruckt zu Strazdurg | Johannes Prussz. Anno | Domini. MCCCCLXXXIII.

Diese einst so viel golesene, mit den lächerlichsten Fabela angefüllte Reisebeschreibung ist mit vielen wunderbaren Abbildungen — Monschen mit Thierköpfen, Hormaphroditen und Ungehenern aller Art — in Holzschnitten geziert.

Vergl. Hain, n. 10649 (hat nur den Titel).— Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 130.

Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 1361. — Graesse, Trisor, IV. p. 361. — Gorres, Dentsche Volksb. p. 65. — Feverabend, Reiszbuch d. heil. Landes, edit. II. p. 759.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 45.

Nº 46. — HANS TUCHER, Reise zum heiligen Grabe. Strassburg, H. Knoblitzer; 4°: 57 Bl. a 40 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1° (Titel): Ein vnderrichtung von einem burger Hanns [ tucher vô Nuremberg wie man sich halten sol ] der zu dem heyligen grab über mer faren vnd ] die heiligen stet aldo suchen wil. — Bl. 1° (n. Sign. a 11): (N)Ach eristi vners lieben herren [ gepurt M.CCCCLXXIX. jare Am donstag ] der do was der sechst tage des monns [ tes May. Bin ich Hanns tucher Bur [ ger zu Nuremberg meines alters eins ] vnd (unczig jare da selbest außgezoge ] in dem namen des almechtigen gotes ] etc. — Am Schluss, Bl. 57°: Gedruckt vand volendet durch Heinrichen knoblitzer zu Strasz] burg Anno däli Tusent vierhundert jm LXXXIII. jar. —

Wiederholung der zweiten, wahrscheinlich durch Tucher's Mitwirkung verbesserten und deshalb als Original zu achtonden Ansgabo: Nürnberg (Zeninger) 1482.

Vergl. Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 151. — Ebert, n. 23151. — Brunot, Mannel. edit. V. V. p. 973, n. 20530. — Fehlt bei Hain.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 46.

No. 47. - REFORMATION DER STADT NÜRNBERG. Närnberg, A. Koburger; folio; 213 Bl. Ohne Blattz. und Sign. Gothische Schrift; mit Initial. in Farben und Gold ausgeführt.

Editio princeps dieses ersten deutschen Stadtrechts, welches im Druck erschienen ist. Vergl. Hain, n. 13716. — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 149. — Graesse, Trisor, Vl. p. 60. Nº- 48. — INNOCENTIUS. VIII. PAPA, Regulae cancellariae apostolicae. (Row. Euch. Silber); folio; 58 Bl. à 45 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Text: latein. Schrift, Glosse: gothische Schrift. [Mit Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.]

Vergl. Hain, n. 9221. - Panzer, Ann. typ. II. p. 485.

Nº 49. — [JOHANN, Bischof zu OLUNTZ], Leben des heil. Hieronymus. Lübeck, Barthol. Ghotan; gr. 4°; 153 Bl. à 26 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Mit (colorirten) Holzschnitten. Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: (1)nt crste | vinstu in dessem boke geschre] ven van deme hillighen

levende Des | erwerdighen vnde hechgeloveden | hillighen mannes | unde lerers sunte | Jeronimi. | Item van syner erbaren gotlyken lere | De he sys | nen broderon gheseeht vnde gheleret hefft | an sinen | lesten tyden synes dodes. | Item van syner groten begeringhe synes dodes. | Item syne groten andacht | vnde ynnicheyt De | he ghehat hefft | de he godes lycha entfange welde. | etc. - Bl. 2\* (m. Sign. aa): (Initial D in Holzschnitt)er dorluchtigeste forstinnen | vn vrowe vrowe Elizabet | Markgravine to Merher | miner gnedigen sunderliké | vrouwen | Entbede ick Jo | hannes van godes gnaden | Bysschop to Oluntz des | romeschen keysers kentze-fler myn ethmodige ghebeth etc. - Bl. 3\*: Grosser Holzschnitt mit d. Unterschrift: Beatus Eusebius. - Bl. 35: (D)yt is de erste breff den sunte Eusebius | Damasio dome bisschoppe | vnde dem | Romeschen forste Theodonio gesant | heft. - Bl. 71a (m. Sign. k), Z. 15: Hyr endighet syck de Epistele | effte de sende breff | Eusebii des werdighen bisschoppes | Van deme levende vnde stervende des hillighen vaders sancti | Jeronimi. Vnde syn stervent | effte vorscheydent : | van desser werlde i schal men vullenkomelyken mer ken i in der figuren de hyr na steyt — Bl. 715: Holzschnitt mit d. Ueberschrift: Dit ys dat stervent sunte Jeronimi. - Bl. 72ª (mit Missal-Typen): Nu hevet sik an sunte augustin9 | epistole des meisterlike grote les rers : de he va werdieheit süte Je | ronimi geschreven heft to sate Ci rillo deme bisschoppe to Jherusa | lem : dar ynne he etlike syne vnde | andere hillige lude secht ere ghe sichte: de en weddervare sint va | apebaringe des almechtige ge- | des : dar ynne ok des hillige sûte | Jeronimi wûderaftige tekene vn | we de epistole begrepen sy: myt | kortê worde: doch is se vol star | kes meisterlikes sinnes: also cyn | yllick wol proven mach de se myt | vornuftigen oren vii oge vleisch lyken beschouwen. - Bl. 72°: Derselbe Holzschn. wie Bl. 3°, jedoch hier mit der Unterschrift: Sanctus Augustinus. - Bl. 835, Z. 19: Hyr volghet nu na sunte Cirillus epistole. dar | ynne he beschryvet des erwerdighen sunte Jeroni | mi wunderafftighe tekene | dat eyn yewelyck wel | proven mach. we werdich unde we vnmethigen | groth sanetus Jeronimus etc. - Bl. 84\*: Derselbe Holzschn, wie Bl. 3ª und Bl. 72°, hier mit der Unterschrift: Beatus Cirillus. - Bl. 88°, nach 3 Zeilen Text; ein Holzschn. mit der Ueberschrift: De vorweckinghe dryer doden | myt deme clevde sunte Jeronimi. - Bl. 91\*, am Schluss: Hyr na steyt dat stervent sunte Eusebii. - Bl. 91\*: Derselbe Holzschn, wie Bl. 71°. - Am Schluss, Bl. 153°: Mille quadringentis simul octuaginta retentis | In quarto cristi pro laude decus isti. | Hoc opus arte mei perfectum bartholomei. | Ghotan | degentis z in urbe lubeck residentis. -

Eine niedersächsische Uebersetzung der drei Briefe: Eusebii ad S. Damasum et Theodosium de morte Hieronymi, — Augustini ad Gyrillum Hierosolymit. de magnificentiis Hieronymi, — und Cyrilli ad Augustinum de miraculis Hieronymi.

Hain, n. 6723 hat nur den Titel, - fehlt bei den übrigen Bibliographen.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 49.

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.] 1)

Angebunden ist unserm Exemplare: Dat bock van der navolginge cristi. Magdeburg, Maurit. Brandis, 1501;
 gr. 40; 108 Bl. à 32 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Mit Holzschnitten.

No. 50. — PEREGRINUS, Sermones de tempore et sanctis. Sine loco; folio; 140 Bl. in 2 Col. à 43 Z. Ohne Blattz, mit Sign. Gothische Schrift.

Vergl. Hain, n. 12584. — Panzer. Ann. typ. IV. p. 34, n. 269. [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 51. — DIE HIMMELSSTRASZE. Angsburg, Ant. Sorg; folio; 213 numer. und 6 nicht numer. Bl. à 35 Z. Ohne Signatur. Gothische Schrift.

[Bl. 1 fehlt in unserm Exemplare.] — Bl. 2\* (m. Blattz. II): Hie hebt sich an das büch | genannt die hymelstrasz. | (D)fe himelstras all die meuschen | geen misen die gen hymel kom | men willen etc. — Bl. 213\* (m. Blattz. CCXIII) am Schluss: Hie endet sich das buch genannt | die himelstrasz. — Bl. 213\*; vacat. [In unserm Exemplare ist hier ein coloriter neuerer Holzschnitt aufgeklebt: das jüngste Gericht darstellend.] — Bl. 214\*—219\*; Das Register über die himelstrasse. — Am Schluss. Bl. 219\*; Hie endet sich das loblich büch genannt die | himelstrasse Gedruckt und vollendet in d' key | serlichen statt Augspurg von Anthonio sorg. | an såt Johanns abent des tauffers. Do man | zalt nach cristi gepurd M.CCCC. vad im LXXXIIII | jare. —

Der Compilator dieser orbaulichen Materien [Erklärung der X Gobote, der Glaubensartikel und überhaupt des Katechismus] war S. Lanzkranna C. R. Praepositus Viennae ad S. Dorotheau. — Es ist keine Uebersetzung der scala coeli von Johannes junior, wie Panzer glaubt.

Vergl. Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 146. — Fehlt bei Hain. — v. Murr, Journal II. p. 347. — Zapf, Augsburg's Buchdr.-Gesch. I. p. 72. — Graesse, Tresor, III. p. 280. [10 Thir. Röse.]

[Ex. Bibl. Monast. Marienrodensis. Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "F. Jacobus Loupen professus in Marienroda me comparavit in auctione Hildeshem. d. I3. Sept. 1721 pro 4 997. 4 3."]

## **— 1485.**

Nº 52. — BARTHOL. S. BAPTISTA PLATINA, Vitae Pontificum. Treviso, Johannes [Rubeus s. Rosso] Vercollensis; folio; 135 Bl. à 52 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Lateinische Schrift.

Bl. 1°: vacat. — Bl. 1°: PROEMIUM PLATYNAE IN VITAS PONTIFICUM AD SIXTUM IIII, PON-| TIFICEM MAXIMUM. — Bl. 2° (m. Sign. a 11): PLATINAE HISTORICI LIBER DE VITA CHRISTI: AC PONTIFICUM | OMNIUM: QUI HACTENUS DUCENTI ET VIGINTI DUO FUERE. — Am Schluss, Bl. 135°: FINIS | Excelletissimi historici Platinae 1 vitas stunoß pótifica ad Sixtu. IIII. pótifice maximu | praeclaß opas foeliciter explicit accurato castigata ac ipensa magistri Joánis vercelen- Jais. M.CCCCLXXXV. dic. X. februarii. (Tarvisii).

Schöner Druck. Nachdruck der Ansgabe von 1479. -

Vergl. Hain, n. 13048. — Panzor, Ann. typ. III. p. 41. — Ebort, n. 17007. — Brunet, Manuel, edit. V. IV, p. 692. — Graesse, Trésor, V. p. 312. — Ueber den Drucker vergl. Federici, Memorie Trivigiane sulla tipografia del sec. XV. ven. 1805. 4°.

Nº 53. — HUGO DE PRATO FLORIDO, Sermones de sanctis. Heidelberg; folio; 283 Bl. in 2 Col. à 45 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift.

Bl. 1° (Titel): Sermones. Huge [nis de prato florido ] de Sauclis. — Bl. 1°: vacat. —
Bl. 2° (m. Sign. a 11): Incipità sermones de sanctia p tota [ annà : editi a fratre Hugone de prato fle]
rido ordinis predicatorum. — Bl. 273°, col. 2 am Schluss: Sermones perutiles de sanctia p an [ni dirculum fratris Hugonis de prato [ florido Ordinis sancti Dominici se [ ctatoris faustissime finiunt. Impressi ]
Heydelberge Anno dominici natalis [ M.CCCCL.XXXV. XII. kalendas februaris [as. — Bl. 272°: vacat. —
Bl. 273°—283°: Tablis.

Dus orste mit Zuverlässigkeit nachweisbare Buch, welches in diesor sehen damals durch den liberalen Sinn des Pfalzgrafen Friedrich 4. Siegreichen weithin berühnten Universitätsstadt erschieuen it. Zwar soll daselbst nach Marchand (Hist. de l'orig, et des premiers progrès de l'impr. La Haye, 1740, 8°, p. 73) bereits Jac. Galli "opuscultun, nosce te ipsum, inscriptum" gedruckt sein, und A. Schreiber (Heidelberg und s. Ungeb. Heidelb. 1811, 8°, p. 107. 173) nennt als ersten Buchdrucker daselbst Hans von Ludenberch († 1514, vergl. Gessner, III. p. 297), welcher daselbst 1471 den Schwabenspiegel gedruckt habe; jedoch dem widerspricht bereits Wundt (Badische Wochenschrift, 1807, p. 773), und mit Gewissheit lässt sich erst unser Druck der "Sermones Hugonis" von 1485 nachweisen. Ob dieser Druck dem Fr. Misch, welcher noch bis 1497 vorkommt, zuzuschreiben ist (Santander, Aretin), oder dem Strassburger Drucker H. Kneblochtzer (Pauzer), ist nicht zu bestimmen, da er anonym ist.

Vergl, Hain, n. 9009. — Panzer, Ann. typ. I, p. 457, n. 1. — G. Reichhart, Die Druckorte des XV. Jahrh. Augsb. 1853, 4°, p. 8 [285 Bl.!]. — Graesse, Trésor, III. p. 386, — Fehlt bei Brunet, Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 53.

(Pu. Dibl. Manastanii Manianasdansia l

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 54, — FRANC DEL TUPPO, Aesopi fabulao (latein. und italien.). Neapel; folio; 166 Bl. a 39 Z. Ohne Blattz. nnd Sign. Lateinische Schrift. Mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1°: Prancisco del Tuppo Nespolitano allo Illustrissimo Honorato de I Aragonia Guitano. Conte Fundi. Collaterale dello Serenissimo I Re Don Ferando etc. — Bl. 2°: PROHEMIUM. | Nova nimira ancupia novasoj merces. Vita scilicet Esopi etc. — Bl. 42°: CLARISSIMI FABULATORIS ESOPI VITA | FELICITER FINIT. SEQU'UNTUR TABULE. — Bl. 42° und 43: vacant. — Bl. 44° (mit schonen Bandarabesken): PROTHESIS COMPARATIVA. TABULA. L. — Bl. 165°: FRANCISCI UTPPI PARTHENOPEI UTRIUSQUE JURIS | discritissimi studiosissimig in vitam Esopi fabulatoria laepitissimi pilosophiaj | clarissimi traductio materno sermone fidelissima: à in ejus fabulas allegoriac et | exemplis antiquis moderniag finiunt faeliciter. Impressae Naspoli sub Ferdinan | do Illustrissimo Sapientissimo atoj Justissimo in Siciliae Regno triumphatore. | Sub Anno Domini M.CCCC.LXXXV. Die XIII. Mensis Februarii. | FINIS DEO GRATIAS. — Bl. 166: TABULA IN FABULAS | ESOPI.

Sehr seltene und schöne Ansgabe, mit vielen interessanten und guten Holzschnitten, welche dem Matth. Moravus zugeschrieben werden.

Vergl. Hain, n. 353. — Panzer, Ann. typ. II. p. 161. — Ebert, n. 241. — Dibdin, Bibl. Spenc. VII. p. 3. — Dibdin, Voyage bibl. III. p. 313. — Brunet, Manuel, edit. V. I. p. 98. — Graesse, Trésor, I. p. 34. [26 1. 15 sh. in London 1816. — 606 fr. Brienne-Laire.]

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 54.

[1742 in o. Auction zu Hannover gekauft für 2 Thir. 21 gr.]

Nº 55. — JOH. CASSIANUS, De institutis coenobiorum. Basel (Joh. v. Amerbach); folio; 208 Bl. in 2 Col. à 47 Z. Ohne Blattz. mit Signatur. Gothische Schrift.

Seltene editio princeps.

Vorgl. Banemann, Catal. p. 28. — Hain, n. 4562. — Panzer, Ann. typ. I. p. 156, n. 50.

Ebert, n. 3642. — Brunet, Manuel, edit. V. I. p. 1617. — Graesse, Trésor, II. p. 62.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 56, — JACOBUS DE VORAGINE, Lombardica historia s. legenda sanctorum. Coln: folio; 303 Bl. in 2 Col. à 46 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. (Mit zierlich in Farben und Gold ausgeführt. Imitial.)

Vergl. Panzer, Anu. typ. I. p. 295, u. 133. — Fehlt bei Hain, wie alle Schriften des Jac. de Voragine.

Nº 57. — [JOHANN VON CUBA], Hortus sanitatis s. herbarius. Maiuz, Peter Sch
öffer; 4°, 355 Bl. Ohne Blattz. und Sign. Deutsche (Schwabacher) Schrift. Mit vielen (colorirten) Holzschnitten.

Bl. 1°: () fix vnd vil habe ich by mir selbst betracht die wadersam | werek des sebepfers der natuer wie er am anbeginde de hy]mel hait betelasffen vnd gezieret mit selonen Büchtenden | sternen etc. — Bl. 2°; (Colorirlo Pflanzon-Abbildung) | Arthemisia heysset byfusz. Ca5, primu. | etc. — Bl. 341°—353°: Register. — Bl. 353°, col. 2 — 355°: Die capitel der kru|ter nach ordenag desz alphabets etc. — Bl. 355°, col. 2 am Schluss (roft gedrückt): Disser Herbarius ist tzu | menez gedrückt vnd geens | det uff dem XXVIII. dage des | merzz. Anno. M.CCCLXXXV. | Ilierunter das Fust & Schoffersche Wappen roft gedrückt. —

Erste Ausgabe der oft wiederholten dentschen Uebersetzung, und zugleich das erste Buch, welches in den Mainzer Druckoreien mit deutschen Lettern (den sogen. Schwabacher) gedruckt wurde.

Der Verfasser — der Arzt Joh. Cuba — nennt sich am Schluss von cap. LXXVI, Bl. 72<sup>3</sup>, wo von der Arzneikraft des Bolls Armenus gehandelt wird: "nie zunder zwylfell eyn gewisse artzney dicke mail' vermeelt an vil caden von mir [Meister Johan von Cube."

Breydenbach hat wirklich 1483 diese Wallfahrt angetreten und war 1484 zurückgekommen; er hatte den Maler Reuwich bei sich. (Vergl. die Annerkung zu No. 64.) Von Peter Schöffer weiss man nicht, dass er nach dem heiligen Lande gereist sei.

<sup>1)</sup> Schaab, Gesch. d. Erf. d. Buchdr.-Kunst, i. p. 528.

Vergl. Hain, n. 8948. — Panzer, Ann. d. alt. dentsch. Litt. p. 156. — Zapf, Aelteste Buchdr.-Gesch. v. Mainz, Ulm 1780, 8°, p. 93. — Schaab, Gesch. d. Erf. d. Buchdr.-K. I. p. 527. — Haller, Bibl. botan. I. p. 240. — Ebert, n. 10297. — Dibdin, Bibl. Spencer. IV. p. 503. — Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 343 (356 Bl.). [92 fr. La Vallière, — 55 fr. Gaignat,

 $N^{o.}_{-}$  58, — BIBLIA LATINA; folio; 514 Bl. in 2 Col. à 50 Zeilen. Ohne Blattz. mit Signatur. Gothische Schrift.

Bl. 1° (m. Sign. a 2): Incipit epta sancti Hieronymi ad Paus | linum presbyteru | de omnibus divine hi storie libris. Capitulum I. | () Rater Ambrosius | tua mihi munuscu | la perferena. etc. ... Bl. 4°, col. 1, Z. 16: Explicit pfatio. Incipit liber Genesis | q dicif hebraice bresith. Capitula I. | () Np rejujio | creavit deus | cela τ terra etc. ... Bl. 252°, col. 2: Explicit Fasterium. ... Bl. 253° (m. Sign. G): Epistola sancti hieronymi pbytori ad | Chromatiu r Heliodog epos etc. ... Bl. 398°, col. 2: Explicit secundus liber Machabeorum. ... Bl. 399° (m. Sign. bb 3): Incipit epistola beati Hieronymi ad Da | massum papam in quatturo evangetistas. ... Bl. 506°, col. 2: Biblia que retinet sequif metricus ordo. | etc. ... Am Schluss der Apocalypse folgendo 3 Distichen:

Fontibus ex graecia Hebracorum quoque libria Emendata satia et decorata simul, Biblia sum praesens superos ego testor et astra Est impressa nec in orbe mihi similis, Singula quaeg loca cum concordantiis extant. Orthographia simul quam bene pressa manet. MCCCCLXXXV.

Bl. 506\*—514\*: Ordo textuum biblicorum. — Ganz am Schlinss: Finis. Deo gratias. Vergl. Hain, n. 3092. — Panzer, Ann. typ. IV. p. 35, n. 275. — Graesse, Trésor, l. p. 392. — Serapeum 1846, n. 3. —

[Ex. Bibl. Gerardi Molani, Abbatis Luccensis, von dessen Hand sich auf einem vorgebund. Blatte geschrieben findet: "Hune librum anno 1485 Moguntiae, ut arbitror, quadraginta circiter anni post inventam typographiam impressum, editor illius anonymus, ita log, introducti in fine Apocat. "Fontibus ox graecia" etc. —, unde certo certius conjicio, integram hanc vulgat. versionis editionem post inventione typographiae ex impressis ease omnium primam adequeu rarissimam. Testatus est filius Dril Benedicti Carpsovii, patrem suum emisse hanc editionem pro XXX Imperialibus. Endeme emit pro sua Bibliotheca Serenias. Dux Gotanus pro 50 Imper." — Von einer andern Haud ist darunter geschrieben: "Pro hoc volumine prid. Cal. Oct. 1720 Bibliopola noster Dom. Förster mihi obtulit 125 Imperiales, quia Anglus adesset entor."

No. 59. — ALBOHAZEN HALY (s. Aboul-Hhassen, filius Abenragel), Liber de fatis astrorum. Venedig, Erh. Ratdolt: folio; 4 nicht numer. und 152 numer. Bl. in 2 Col. à 59 und 60 Z. Mit Signatur. Gothische Schrift.

Bl. 1°: racat. — Bl. 1°: Pontifici Sacre basilice imperialia civitatia suguste am plitssimo : observandissimo patri : no minus pientissimo qi | venerando. Comitiq Splendidissimo Joanni de wer | denberg. Erhardus ratdolt augustensis: librog impressor | reverenter Salutem dicit. — Bl. 2°: Tabularum operis prohemin etc. — Bl. 5° (m. Blattz. 1 u. Sign. a); Preclarissim9 liber coplet9 in judiciis astrog z que | deldit albohazen Haly filius abernagel q feli | classime incipit etc. — Am Schluss, Bl. 165° (mil Blattz. 152); Finit feliciter liber copletus in judiciis atellag | que coposuit albohazen Hali filius abernagel ; |

bene revisus z fideli studio emetatus p domind | Bartolomeu; de Alten de Nusia germano artio | z medicine doctoré excelentissimu. Impressus | arte z impesis Erhardi Ratdolt de Augusta : re-Jgnāte Johanne Moesnico duce Venctiară An | no dominice incarnationis disi. 1485. quarto no | nas julij Venctiis.

Vergl. Hain, n. 8349. — Pauzer, Ann. typ. III. p. 215. — Zapf, Angsb. Buchdr.-Gesch. I. p. 169. — Brunet, Manuel, edit. V. I. p. 13. — Graesse. Trésor, I. p. 59. [6 Thir. Weigol.]

Nº 60. — MARTIALIS, Epigrammata c. comment. Domitii Calderini. Venedig, Baptista de Tortis; folio; 172 Bl. à 43 u. 63 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Lateinische Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: DOMITIUS CALDERINUS JOANNI FRANCISCO LODOVICI PRINCIPIS MAN|TUANI FILIO SALUTEM etc. — Bl. 2\* (m. Sign. a 11): Domitii Caldorini Vernenis Commentarii in M. Valerium Martialeun ad clarissina vi-|rum Laurenium Medicen: Florentiuum Potri Medicic, F. — Bl. 3\* (m. Sign. a 111): Vita Martialis in commentarios: quo Domitius Caldorinus edidit: etc. — Bl. 3\*: Plinii Secundi epistola ad Cornelium Priscum. — Bl. 4\* (m. Sign. a 1111): IN AMPHITHEATRUM CAESARIS. () ARBARA Pyramidum sileat mira|cula memphis, | etc. — Bl. 171\* an Schlass: Venetiis per Baptistam de | toris. M.CCCCLXXXV. | dic. XVII. Julii. — Bl. 172\*: Registrum, darunter d. insign. typogr. mit d. Buchstaben B. T.

Dritte Ausgabe des Martial.

Vergl. Hain, n. 10819. — Panzer, Ann. typ. III. p. 220. — Ebert, n. 13232. — Graesse. Tresor, IV., p. 423. [25 rs. de la Cortina, — 4 duc. Starace.]

[1749 in d. Gramm'schen Auction zu Copenhagen gekauft für 3 Reichsthaler. "Liber Ecclesiae Cathedralis Wratislavien."]

Nº 61. — ROPERTUS CARACCIOLUS DE LICEO, Sermones quadragesimales. Strassburg; folio; 206 Bl, in 2 Col. à 52 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Vergl. Hain, n. 4436. — Panzer, Aun. typ. I. p. 27. —

## -- 1486.

№ 62. — THOM. LIRAR, Chronik. Ulm, Conr. Dinckmut; folio; 66 Bl. à 30—32 Z. Ohne Blattz. mit Sign. Gothische Schrift. Mit 21 (die ganzen Seiten einnehmenden) Holzschnitten.

Bl. 1\* (m. Sign. a 11): () N Gottes namen Amen. In diser Cros jnick würdet durch verdrieszlich vermeiden langer ges jehrift zu lesen. völ ücplich die kürtze zu hören. begriff en gar vil mengerlay schömer alter geschichten. zu der vor j mer dann tausent jaren geschechen. zu den zeiten de die jehrbütschen land vnd andere land Haiden gewesen j sind. Und durch wen sie zu eristenlichem glauben ges jnotdrengt vnd gebracht seind worden. — Datauf folgt bis Bl. 2\* d. Inhalts-Registor. — Bl. 2\*: Holzschnitt. — Bl. 3\* (m. Sign. a 1111): (E)S was in dem Jar nach der ges jburt eristi vnsers herren hundert j vad in dem vierten jar sin kaiser j zü Rom des nam was Kurfo j der j het vier brüder etc. — Bl. 52. Z. 19: Vnd ich Thoman Lirer gesessen zü j Ranckweil das do gehört zu dem schlosz. vä herrschafft j Fellkirch hab dise ding den merern tail gesehen. vnd j auch vil an frømen leiten erfragt vad erfarn. an war haffen herren rittern vnd knechten die mich des gar j wartich vuderricht habent.

dañ ich auch meins gnädi] gen herren von Werdenberg knecht bin gewesen vnd mit ym ausz gefaren gen Portigal, vnd mit ym wider | hain kumen. Vnd ist das büch zim ersten ab geschrie] ben worden in dem als man zalt von der gebürt Cristi | XI. hundert vnd im .XXXIII. jar an sant Oawalts tag. — Bl. 52°: Holzschnitt. — Nun folgt Bl. 53 – 66 eine kürzere schwäbische Chronik von einem unbekanuten Verfasser, welche von der Schöpfung bis anf das Jahr 1462 geht; ohne Holzschnitte. — Bl. 53° (m. Sign. J 11): IN Gottes namen Amen. Disc Cronig | ist gemeacht auff das aller kürztest. Darumb das man | von langer red nit vrdrützig werd darin zu lesen von | den Römischen künigen. Vn besunder von den die seis-]der dem grossen künig Karolo zu dem romischen reich | kunnen sind. Die habent auch zu dem ersten Guünd | gestifft vnd die selben stat gefreit. | (D)Es ersten ist zu wissen etc. — Bl. 66° am Schluss: Nach der geburt Cristi vnsers herren. McCCLLXXXVI. | jar. an dem. XII tag dess Jeners, ward disc Cronigk ges | truckt von Cunrad Dinckmut zu Ulm.

Selten. — Vergl. Hain, n. 10117. — Panzer, Ann. d. Alt. dentsch. Litt. p. 160. — Ebert. n. 12052. — Hassler, Buchdr.-Gesch. Ulm's, p. 123, n. 111. — Brunet, Manuel, edit. V. III. p. 1094. — Graesse, Trisor, IV. p. 220. —

Das Papier ist ohne Wasserzeichen.

Nºº 63. — [BARTOLUS DE SAXOFERRATO], Tractatus procuratoris editus sub nomine diaboli quando petiit justiciam coram deo. et beata virgo Maria se opposuit contra ipsum et obtinuit. nec uon obmatuit pugna contra genus humanum. Rom, Steph. Plamek de Patavia: 4°: 9 Bl. Ohne Blattz, und Sign. Gothische Schrift.

Vergl. Hain, n. 2648. — Panzer, Ann. typ. II. p. 490. — Brunet, Manuel. edit. V. I, p. 681. — Graesse, Trésor, I. p. 304.

Nºº 64, — BERNARDUS DE BREYDENBACH, Sanctae peregrinationes in montem Syon ad venerandum Christi sepalcrum in Jernsalem atque in montem Sinai ad divam virginem et martyrem Katherinam. Mainz, Erh. Rouwich; folio; 147 Bl. à 42—44 Zeilen. Ohne Blattzahlen und Signatur. Semi-gothische Schrift. Mit ausgezeichneten Holzschnitten.

Bl. 1: Dieses darch den vortrefflichen Holzschn. mit den Wappen der drei Reisenden:
Bern. von Breydenbach, Graf Johann v. Solms und Philipp v. Bicken, ausgez. Titelblatt fehlt in
ns. Exemplare. — Bl. 2°: (Initial R. gebildet durch eine Zweig-Arabeske, welche das mit den
Mainzischen Rade vermehrte Henneborgische Wappen umschlingt) Everendissime in x\u00e4o patri et die
die I Bertholde sancte Magdtin. sedis Archi episcopo Sacri Romani Imperii per I germania Archicanele
il Bertholde sancte Magdtin. sedis Archi episcopo Sacri Romani Imperii per I germania Archicanele
decanus simul et camerarius I obedientiam promptam et devota I &c. — Bl. 3°—4°: Continentiam hujus
operis subjecta monstrabunt | &c. — Bl. 4°—7°: Prefatio in opus transmarine peras grinationis &c. —
Bl. 7°, Z. 22: Intentionis explicatio. — Bl. 5°: Sequitur inicium hujus peregrinationis a solo | natali
usq venecias. | — Bl. 13 und 14: ein grosser — über 5 Fass langer — aus 4 zusammengeklebten
Bogen bestehender Holzschnitt, mit der Uberszknift: CIVITAS VENECIARU und vielen die einzelnen
Gegenstäude bezeichnenden Inschriften: Port? seti nicolai — Port? inter dua castra — Commune hospitale — Palacit duels — Ecclesia seti Marci &c. — Bl. 15° und 16°: ein grosser Holzschnitt mit
der Uberschrift: Parena. — Auf einem der Bl. 16° unten rechts gezeichneten Hügel ein sitzender
Mann, neben demselben ein stehender mit einem Hunde zur Seitz; die Gesichter beider Manner

blesse Ovale ohne Augen. Nase und Mund. - Bl. 17° und 18°: ein grosser Holzschu, mit d. Ueberschrift: Corfun, durch figurenreiche Staffage belebt: - Bl. 17°: links auf einem Hügel eine weidende Schafheerde, der Hirt sitzend mit einem liegenden Hunde zur Seite. - [Die Bl. 19-23 fehlen in naserm Exemplare mit den Holzschnitten: Meden (mit dem bei Dibdin, I, 122 abgebildet. schönen Schiffe), Candia, Bl. 22; das bei Dibdin I. 123 abgebild, Festungswerk mit dem Gefechte 1),] - Bl. 23b and 24; ein grosser Holzschn, mit der Ueberschrift am linken Rande des angeklebten Begens in der Mitte: Rodis. (Bl. 23° ein interessantes gresses Ruderschiff, hinter demselben eine ganze Reihe von Windmühlen; Bl. 24° im Hintergrunde ein Mann am Galgen.) - Bl. 29°; ein mehr als die obere Halfte der Seite einnehmender Holzschnitt, den Tempel des heil. Grabes darstellend, mit der Ueberschrift: Hec est dispositio et figura | templi dmti sepulchri, ab extra, - und der Unterschrift: Ante tempte, sepulchri, dii, locaty, é, lapis, iste, sup, quo, xp9, crucer, baintas, ceci. dit -- Bl. 34°: ist - nach der noch am Schluss von Bl. 34° befindlichen Ueberschrift: De transitu in Bethleem et de locis | adjacentibus - mehr als die ebere Blatthälfte leer gelassen für einen, zu dieser ersten Ansgabe nicht fertig gewerdenen, Holzschnitt. - Bl. 53°: ist ganz leer gelassen -- und wahrscheinlich auch für einen Holzschnitt bestimmt gewesen. Auch dieser leere Raum fällt schon in der spätern deutschen Ausgabe von 1486 weg. - [Bl. 76 fehlt in uns. Exemplare, mit den beiden Helzschnitten, Bl. 76\*: die 5 Sarazenen und das Sarazenische Alphabet, nnd Bl. 76°: die beiden Juden.] - Bl. 78°: ein Holzschnitt, die untere Hälfte der Seite einnehmend: das hebräische Alphabet. - Bl. 78b; ein Helzschnitt, die obere Seitenhalfte einnehmend: links eine Gruppe von 7 Griechen, rechts ein den Rosenkranz betender griechischer Monch, mit den Ueberschriften: sic pbistl' | ares - sic scetares greci - sic vadūt | greci mochi. - Bl. 80°, am Schluss: das griechische Alphabet auf 4 Linien à 12 Abtheilungen, mit der Ueberschrift: Littera Greca que est propria corum i hic infra subnotatur. - Bl. 80°: ein Helzschnitt, die obere Hälfte der Seite einnehmend; eine Gruppe von vier Syrern an einem Weinberge, drei sitzend, einer mit einer Weinbütte in den Weinberg steigend. Der zu unterst linker Hand sitzende streckt den rechten Fuss noch über die Einrahmungslinie des Holzschnitts hinaus. - Bl. 81°, nach 9 Zeilen Text: das chaldäische Alphabet auf 6 Linien à 8 Abtheilungen. - Bl. 81b ist wieder die ebere Hälfte leer gelassen für einen - wahrscheinlich für die Jacobiten bestimmten - Holzschnitt. - Bl. 82\*, nach 34 Zeilen Text: das jacobitische Alphabet anf 6 Linien à 13 Abtheilungen. - Bl. 82°, 83° and 84° ist wieder eben Raum frei gelassen für Holzschnitte, wie Bl. 84° für das armenische Alphabet, worauf der Toxt Bl. 836 am Schluss hinweist, und wolches sich auch wieder in der später gedruckten deutschen Ansgabe von 1486 befindet. - Bl. 84b, oben: zwei Figuren mit den Ueberschriften: figura indianoz | sacerdotum, und: forma india | noz secularm. - Bl. 85°, nach Zeile 7: das "abassinische oder indianische" Alphabet auf 8 Linien à 13 Abtheilungen. - Bl. 100°, Zeile 13: Prima huius operis pars finit. - Bl. 100b, in grosser Missalschrift: In secunda peregrinatione ab Jerusalem I per solitudine in montem Synai ad sanctam | Katherinam pfatio comendaticia incipit fer lliciter. -Bl. 130b, Zeile 22: Secunde peregrinationis ad divam virginem et martirem | Katherinam in montem Synai processus Finit feliciter. - Bl. 131\*: Iste sunt insule a veneciis usq Rodum. - Bl. 132\*: Sequatur quedam comunia vocabula de ydiomate sarracenico in | latinum translata. - Bl. 133°: In sequentes historias pfatiticula incipit feliciter. - Bl. 136°, Zeile 22: Hoc modo equitant Thurci tempore pacis du ob aliqua solemnis I taté sive solacii causam. festiviori ututur apparatu. Guerraru vero tpe I eode

<sup>1)</sup> Die in diesem Exempl, fehlenden Holzschnitte befinden sich alle in der auch in unserer Königl. Bibliothek befindlichen 3. latein, Ausgabe: Speier, Peter Drach, 24. Nov. 1502, mit den Nachstlehen der Original-Holzschnitte.

pone habitu są armatura alia. ensibus seą accineti fč in pliu pūt. | — Hierauf ein Holzschnitt: S Türken zu Pferde, weven einer eine Pauke, ein andorer ein Blasinstrument spielt; — oben die Inschriften: "genetzer" und "turci". — Am Schlinss, Bl. 147°: Sanctard peregrinational in montem Syon ad voneranda xți sel pulerti in Jerusalem. atp in monte Synai ad diva virgine et matire (sici) | Katherina opusculum hoc cotentiva p Erharda reuwich de Trajecto | Inferiori impressum In civitate Moguntina Anno salutis. MCCCC, [LXXXVI. die. XI. Februarii Finit fel'iter. ] Darauf in Holzschnitt: das Hennebergische einfache Wappen. —

Bei der Bedeutung dieser Reisebeschreibung und dem Interesse, welches dieselbe verdient, sei es mir gestattet, hier nech in Kurzem den Hauptinhalt derselben hinzuzufügen.

Bernhard von Breydenbach und Philipp von Bicken erwarteten zu dieser Reise den Grafen Jehann ven Solms am 25. April 1483 in Oppenheim. Gleich nach der Ankunft desselben, die nech an diesem Tage stattfund, ward die Reise begonnen. — Nach 15 Tagen erreichen sie Venedig, we sie mehrere fremde Barone, Ritter und Geistliche antreffen, die von gleich edlem Vorsatz erfüllt sich Pallastina zum Reiseziel gewählt hatten. — In der Vorrede werden zunächst die Verzäge des beiligen Landes geschildert. Mit Abraham wird begonnen; schon dieser verliess den heimathlichen Boden, um das heilige Land zu besuchen. Der Verfasser trägt mit gressem Fleisse viele Thatsachen aus dem alten und nenen Testamente, aus der Geschichte der Väter und des Mittelalters zusammen, um darzustellen, wie dieses heilige Land Gegenstand der grössten Verehrung und das Ziel der Pilgerreisen für Morgenland nnd Abendland war.

Beim Beginne der Reise giebt der Verfasser zunächst eine Copie des Vertrages mit dem Schiffspatrone, dessen Galeere zur Ueberfahrt nach Joppe gemiethet wurde. Dieses Schriftstäck ist für die Culturgeschichte von hehem Werthe, dem es giebt ein genaues Bild des Lebens anf einer Seereise in der Zeit des XV. Jahrhunderts. Der Schiffspatron Augustin verpflichtete sich, bei Vermeidung einer bedeutenden Geldstrafe, eine hinrichende Mannschaft zu werben und Waffen für 80 Mann, zum Schntze der Pilger gegen Seerauber und gegen die wilden Saracenen, zu stellen. Zweimal am Tage ist derselbe verpflichtet das Essen für die Pilger zu bereiten, gute frische Lebensmittel, als Fleisch, Eier und dergl., ferner gute Weine, insbesondere Malvasier, zn liefern. Der Patren hat die Pilger nicht allein bis Joppe zu führen, denselben eine augeunessene Zeit zum Besuche der heiligen Orte zu gönnen und dann sie nach Venedig zurück zu schiffen, sondern er hat sie zu Lande überall zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie ven den Heidenvölkern nicht melestirt werden. Ausserdem werden die Häfen, in welchen anf der Reise einzulaufen sein wird, bezeichnet und die Zeit des Anfenthalts bestimmt. Als Fahrpreis und für die Kest zahlt jeder der 8 Herren 40 nen gemünzte Drucaten, oder zusammen 320 Ducaten; die eine Hälfte der Snume ist in Venedig, die andere in Joppe zu bezählen.

Zuerst bei dem Aufenthalte in Venedig giebt der Verfasser eine ausserst umstandliche Beschrubung der dert befindlichen Reliquien der Heiligen, dann der venetianischen Schatzkammer.
Ein ausführlicher Abschnitt ist sodann einer Schilderung der Staatsverfassung Venedig's gewidmet, —
und hat in geschichtlicher Beziehung eine hehe Bedeutung. Es ist das unbefangene Zeugniss eines
hochgebildeten, geistreichen Mannes, dessen an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen gewiss ein
grosses Gewicht haben. Sie betreffen pelitische Einrichtungen, welche im Stande waren, ans einem
einfachen Fischerderfe eine politische und materielle Macht zu schaffen, die durch lange Zeit die
Europäischen Meere allein beherrschte und im Verein mit Ungarn eine Vermauer der Christenheit
war. — Der Verfasser giebt die Entstehungsgeschichte der Stadt, die freilich nach Art der damaligen

Geschichtsschreibung sehr umfabelt ist; er schildert dann ansführlich ihre gegenwärtige (1483) Blüthe und den Umfang des Reichs. —

Nach einem Aufenthalte von 25 Tagen in Venedig bestiegen die Reisenden am 1. Juni die Galeere, segelten noch an demselben Tage ab nud trasen am dritten Tage in Parenzo ein, einer Stadt Istriene. Nach einer sehr stürmischen Fahrt legte die Galeere am 12. Juni in Corfu au und au 18. Juni tras sie in Rhodos ein. Der Verfasser widmet den Reliquien in Rhodos ein ganzes Capitel. — Am 22. Juni verliessen die Reisenden Rhodos und gelangten 2 Tage später nach Cypern, lichteten hier am 27. wiedor die Anker und kamen bald in Sicht der Küste des heligen Landes, des lang erschehte Reisezieles. Ihre Freude, ihr Entzacken über diesen Anblick war unaussprechlich! Sie priesen Gott den Allmächtigen ob der ihnen gewordenen Gnade und sangen laut im Cher das Te Deum landamus and Salve Regina. — Noch an demselben Tage warsen sie den Anker in Joppe. Hier verliessen sie die Galeero, nm die Pilgerreise nach Jerusalem zu Lande fortzusetzen. Der Schiffspatron tras die nothigen Massregeln, um von den Saracenenhäuptlingen ein freies Geleite für die Pilger zu erwirken. Nachdem dieses erlangt war, ritten sie in starker Begleitung über Rama nach Jerusalem, kamen am 11. Juli in die Näho der holligen Stadt und hielten um 6 Uhr Nachmittags ihren Einzug zu Fuss in Jerusalem. Am folgenden Tage besnehten die Reisenden den Berg Zion und das Kloster daselbst. —

Es folgt dann in mehroren Capiteln die fromme Beschreibung der heitigen Stadt nud des 
aunzen heiligen Landes. — Am 12. Juli Abends gingen die Pilger mit Erlaubniss der heidnischen 
Herren von Jerusalom in die Kirche des heiligen Grabes; dort wurden sie von den Saracenen gezahlt, Jeder zahlte ein Eintrittsgeld von fünf Ducaten, sodann wurde die Kirche gesehlossen. Die 
Pilger begannen nun ihre Andachtssbungen, die in Form von Processionen durch die ganze Nacht 
bis zum anbrechenden Morgen dauerten. Der Vorfasser schildert mit glübenden Worten, wie die 
Pilger, als sie sich der heiligsten Stätte in jener Felsenhöhle, dem Gegenstande der innigsten Sehnsucht der gesammten Christenheit näherten, ven ihren Gefühlen überwältigt schluchzend hinsanken, 
um ans ganzer Seele ihr Gebet zum Herrn der Heerschaaren zu erheben, wie sie in Anbetung versunken "sich ihm opforten". — Der Verfasser beschreibt dann die heiligen Orte mit einer umfassenden Kenntniss der Bibel und der alten Profan-Geschichte. Sewio er alle Gegenden und Städte, 
die an der Reiseronte lagen, ihre Geschichte und ihre Bedeutung in militärischer oder commercieller 
Beziehung, die Entfernung der Orte von einander und von Venedig, die Grösse und Menge der Inseln n. s. w. darstellt, ebenae schildert er topographisch genau das heilige Land, zeigt, wie die Orte 
jetzt beschaffen sind und wie sie es im Alterthuue waren, zieht interessante Vorgleiche und Parallelen. —

Nachdem die Reisenden in Jerusalem alles Merkwürdige gesehen und ihre Andacht verrichtet, das Thal Jesaphat, den Salomonischen Tempel, den Oelberg und seine Ungebung besucht hatten, reisten sie am 14. Juli nach Bethelem und kehrten am 15. nach Jerusalom zurück. Hier brachten sie die zweite Nacht im Tempel des heiligen Grabes zn. Am 16. ritten sie nach Bethanien und am 18. zum Jordan und todten Meere. Ein langes Capitel ist sodann der alten und neuen Geographie Palastina's und der augrenzenden Länder gewidmet, — ein Abschnitt von hehem Werth für die Wissenschaft. Das letzte Capitel handelt vom Berge Sinai und von der holigen Katharina, die amf dem Gipfel desselben begraben ist, — wo in der Einsamkeit der Wüste Sinai am Fusse des Gesetzgebungsberges jenes von griechischen Mönchen bewohnte Kloster liegt, welches vor vielen andern Cultus-Stätten des christlichen Alterthums sowohl unser gemüthliches, als nenerdings anch unser wissenschaftliches Interesse in Anspruch nimmt, denn hier entdeckte — wol der wichtigste wissen

schaftliche Fund unser's Jahrhunderts — ein deutscher Gelehrter [Tischenderf] den Codex Sinaiticus, eine Bibelhandschrift, welche sich als die älteste erweisen dürfte. —

Zum Beweise, welche Bedeutung unser Werk für die damalige Zeit hatte, und wie sehr es später zum Gegenstand gelehrter Studien geworden ist, dient der Umstand, dass es fast gleichzeitig in lateinischer und dentscher Sprache gedruckt und in die meisten lebenden Sprachen übersetzt wurde. —

Unser Druck dieses Werkes muss in der That ein Meistorstück genannt werden. "Die Formschnitte sind der Art, dass, aus den Büchern geschnitten und für sich ausgelegt, man bezweifeln könnte, ob überhaupt einer so frühen Epoche sie angehören. — — So viel Blick und Anschauung, mit so viel Geschick und Kunst im Formschneiden vereinigt, war dazumal wohl ohne Beispiel". (C. F. v. Rumohr: Zur Gesch. u. Theorie d. Formschneidekunst, Leipz. 1837, 8°, p. 77.) Da Erh. Beuwich als Maler der Reisegesellschaft beigesellt war, athmen die Ansichten der Städte — besonders Bl. 13 u. 14: Venedig, Bl. 23° u. 24: Rhodos, Bl. 29°: Tempel des heil. Grabes — und die Darstellungen aus dem Völkerleben des Orients eine Wahrheit und Naturtreue, wie sie selbst in spätere Zeit nur ven wenigen Reisebeschreibern erroicht worden, so dass Dibdin (Bibl. Spencer. III, 227) sie Canaletto's Pinsel würdig nennt.

Gedruckt ist das Werk von Reuwich entweder mit Schöfferschen Lettern oder mit selbst erfundenen, die er nachher an Schöffer abgab. Unser lateinischer Text ward zuerst nach dem Reisejournal entweder von Breydenbach selbst, oder unter seiner Aufsicht von oinem andern Gelehrten ansgearheitet, und wird in demselben von Breydenbach selbst immor mit grosser Bescheidenheit, von Reuwich aber mit grosser Lobe gesprochen; Reuwich lieferte die Holzschnitte, zu denen Breydenbach die erflauternden Anunerkungen durch einen andern Gelehrten vorfertigen liess<sup>1</sup>). Darauf verfasste Reuwich 1486 den dentschen Text, in welchem Breydenbach's immer mit grosser Ehrerbietung Erwähnung geschicht, die in lateinischen Texte enthalteuen Lobsprüche Breydenbach's auf Reuwich aber weggelassen sind, und druckte diesen deutschon Text in seinem eigenen Hause ("Erhart Rewich—von Utricht geborn der all die gemelt in diesem buch hat gemalet vnd die druckerey in synem huz volfuret"). Auch fallen in dieser deutschen Ausgabe schon die bei Bl. 34°, 53°, 82°, 83° und 84° erwähnten leeren Räume für die zu der lateinischen Ausgabe nicht fertig gewordenen Holzschnitte weg.

[Nach Graesse, Trésor &c. I. p. 53S ist noch ungewiss, ob die lateinische oder die deutsche Ausgabe von 1486 das Original ist! — Masch, Beitr. z. Gesch. merkw. Bücher, VIII. St. p. 622, nud Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 163, halten Peter Schöffer für den eigentlichen Drucker, Reuwich für seinen Gehüffen.]

Vergl. Hain, n. 3956. — Panzer, Ann. typogr. II. p. 131. — Ejusd. Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 162. — Clément, Bibl. cur. V. p. 222. — Masch, Beitr. z. Gesch. merkw. Bücher. VIII St. p. 622. — Baumgarten, Nachr. v. merkw. B. B. II. p. 233; IX. p. 218. — Zapf. Aeltest. Buchdr.-Gesch. von Mainz, p. 95. — Ebert, n. 2973. — Schaab, Gesch. d. Erf. d. Buchdr.-Kunst, I. p. 530, n. 55. — Dibdin, Bibl. Spencer. III. p. 216 sqq.: IV. p. 459; VI. p. 87. —

<sup>3)</sup> Nach einer Stelle aus dem nech ungedruckten zweiten Theile des Beits-Jearwals von Pelir Pahri — einem Beiserleiten Bergelenacht's — bilt Meser (Serageum, Jahrg, 1845, p. 270) einem Martin Roth (oder Bath) für den Verfasser des lateinischen Textes. Jens Stelle beint P. 11, p. 18; "SI eri placet legere luctosaum orationens super desetationem terrae sanctae et divitati Jerusalem et lanentabilem deplerationem erdenise orientalis super ejus vittess et mitserrime statu, et fidelem uchratetatienem regum, principum et nobilism ordetatalism, vitere pergrimstorium dennis Bernhardi de Briedenbach, decani occlesias mogunifennis, compositum ornate per egregiem serue theologien negistrum Martinum Roth (oder Bath?) statih iniehletzegenis regentum, Ordinis Pranclationum, et hi videbitat care de samibas natiodicit & &.

Brunet, Mannel &c. edit. V. I, p. 1249 sq. — Graesse, Trésor &c. I. p. 538: 29 fr. La Vallière; 12 l. 16 sh. Hibbert; 179 fr. Heber; 19 Thir. Röse; 125 fr. Tress; 25 fl. Butsch; 35 Thir. Weigel. Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 64.

Nº 65. — GUIDO DE COLUMNA, Historia Trojana; Strassburg; folio; SS Bl. in 2 Col. à 43 Zeilen; olmo Blattz., mit Signat.; gothische Schrift.

Bl. 1° (Titel): Historia Trojana Į Guidonia. — Bl. 1°: xacat. — Bl. 2° (mit Sign. a): Incipit prologus auper hi Įatoria destructois Trojo. com Į posita per judice Guidone de Į columna messanensem. — Bl. 2° col. 1, Z. 22: Incipit liber prim'e etc. — Bl. 87°, col. 1, Z. 22: Historia destructionis Trojo oposita p judice Guidonem d'columna. Į Messancii. finit feliciter In civitate Į Argetina imp̃ssa novissime Anno Į dňi M.CCCC.LXXXVI. circa feata sancii Į dyonišii z sociog ojus. Į (c)T ego guido Į de columna etc. — Bl. 85°, am Schlusse Excluite tabula presenta į historia.

Vergl. Hain, n. 5509. — Panzer, Ann. typ. I. p. 30, n. 95. — Ebert, n. 5005. — Brunet, Manuel edit. V. II. p. 169. — Graesse, Trésor II. p. 230. —

Nº 66, — PETRUS COMESTOR, Historia scholastica; Basel, felic; 228 Bl. in 2 Col. à 46 Zeilen; ohne Blattz, und Sign.; goth. Schrift; mit gemalten Initialen.

Vergl. Hain, n. 5535. — Panzer, Ann. typ. I. p. 158, n. 64. — Graesse, Trisor II. p. 235. [1720 aus der Mallinckrot'schen Auction gekauft für 1 Thlr. 9 gr. zusammen mit No. S1. — Vern im Buche findet sich eingesehrieben: "Liber demus fratrum fontis salientis, 1639", und därunter: "Titulo permutationis a Rever. Dn. Patre & fratribus religiosae domus Canonicorum Regularium ad salientem fontem Monasterii Westphaliae teneo Bern. a Mallinckrott, indignus Monast. Eccl. Decanus. An. 1634, 16 Sept. —]

Nºº 67. — JACOBUS DE VORAGINE, Logenda Sanctornm alias Lombardica historia; Basel, N. Kesler; fello; 12 nicht numer. u. 242 num. Bl. in 2 Cel. à 53 Z.; mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Legenda sanctorum al's | Lombardica historia. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2°—11°: Tabula. — Bl. 11°, col. 2: Incipit prologus | super legendas sanctoru etc. — Bl. 13° (m. Sign. c): Incipit legenda sanctory que lembardi | ca notatur historia. — Bl. 221°, cel. 2, am Schluss: Explicit legeda lombardica Jacobi de | voragine ordinis pdicatory gii januésis | alias legenda sanctorum. — Bl. 222° (m. Sign. k): Sequunt queda | legende a quibusda aliis superaddite etc. — Am Schluss, Bl. 254°, cel. 2: Legenda sanctory al's Lombardica hy | storia nacupata Impressa Basilee r felici | ter-summata p Nicolas keeler. Sub ans | no dii Millesimo quadringetesimo octo| gesimo sexto. die vero. XXV. menā Junii. | (Insigne typogr.)

Vergl. Panzer, Ann. typogr. I. p. 158, n. 66. — Fehlt bei Hain, wie alle Ausgaben des Jacobus de Veragine.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis. — Angebunden ist eine Handschrift des XV. Jahrhunderts von 139 Bl. in 2 Col., welche beginnt: "Ave Maria. Erunt signa in sole et luna et stellis et in terris" etc., und schliesst: "Et sie est finis. Deo gratias. Explicit Jacobinus, de tempore totius anni, per me Johannem Keesberghe". —]

#### 1487.

No. 68. — BARTHOLD, Summa Johannis Friburgensis; Lübeck, Steph. Arndes; folio; 160 Bl. in 2 Col. à 40 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., gothische Schrift.

Bl. 1a-Sb: Tabula. - Bl. 1a: Dyt ys de tafelle vii dat | register aver dat bock ghe | nomet Suma Jehannis | dar me inne vindet woraf | dyt bock leret, na ordenyn | ghe des abc. - Bl. 9" (m. Sign. a 1): Hir hevet sik an de vor rede disses bokes genomet | Süma Johannis. welker | de eerwerdige vades lezes mester Johannes van vry borgh prediker erdens, to latine ghemaket vade uth deme hylligen decret boke | getogé hefft. Unde vau la | tine in dat dudesche gema | ket dorch einen hochgeler | den doctore geheten brod' | Bartold, dessulven predis | ker ordens, de ok mennige | stede nomet vii allegeret in deme geistlike vn werliken i rechte, als men hir na vint. - Am Schluss, Bl. 160, Col. 2: Hyr ondet sik Sama Jehānis. | de getaghen ys uth deme hylligen | Decret boke. Dath alder nuttest is | den luden to wetende to erer sele sa I licheit. Un vå latyne in dudesch ge maket is dorch ene hochlerde man ! broder Berthelt, prediker ordens. | Explicit Sama Johanis Trass | lata de latine i wulgare, multu uti lis pro habentib9 curam animară | clericis simplicib9. Necno layeis. | qui se informare possunt ex eadem [ 1 diversis z variis casib9 z punctis | juriscanonici subtilissimis occurré l'tib9. Impressaq in imperiali civita te Lubek. Arte igeniosissimi Ster phani arndes. An. M. & LXXXVII.

Vergl. Hain, n. 7372 (hat ungenau nur den Titel). — Panzer, Ann. d. ält. deutsch. Litt. p. 165. - [Ex. Biblioth, Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

No. 69. - (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum; Strassburg, Joh. Prüss; folio: 6 nicht numer, und 90 num. Bl.; mit Signatur; gothische Schrift; mit Holzschnitten. -

Diese Ausgabe des Fascic. temp. ist morkwürdig durch die Stelle, we auf das Jahr 1457 (Bl. 95 b. Z. 10) gesagt wird: "Librorum impressionis scientia subtilissima emnibus seculis inaudita circa hee tempera reperitur in urbe maguntina. Hec est ars artium, scientia scientiarum" etc.

Vergl. Hain, n. 6936. — Panzer, Ann. typ. I. p. 31. n. 102. — Graesse, Trésor, II. p. 554. - [Zusammengebunden mit No. 132. Ex. Bibl. Monast, Marienrodensis,]

No. 70. - DIALOGUS DICTUS MALOGRANATUM, compilatus a quodam Abbato Monastorii Aulae Regiae (Königssaal) in Bohomia Ord. cisterc.", folio; 846 Bl. in 2 Col. à 44 Zeilen: ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1 (Titel): Dyalogus dictus | Malegranatum. — Bl. 2 (m. Sign. a 11): Incipit prologus. — Bl. 2b-22a: Tabula. - Bl. 22b: vacat. - Bl. 23a (m. Sign. d 1): Incipit prohemium in dyalogum. - Bl. 375: Incipit dyalogus dictus malogra | natum. - Am Schluss, Bl. 3465: Explicit dyalogus dictus Malos | granatum opilatus a quedam venerabili abbate menasterii Aule regio in | Bohemia erdinis Cysterciens. | Anno dm. M.CCCC.LXXXVII.

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 70.

TEx. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.1

Nº. 71. — MEFFRET, Sermones de tempore et de sanctis, alias hortulus regiuae; Nûrnberg, A. Koburger; folio; 3 voll. von 153, 202 und 131 Bl. in 2 Col. à 70 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vol. I. Bl. 1\* (m. Sign. a): Incipit ps hyemalis Sermonū Meffreth. als Ors ļuulus regine. Prologus. Į (Initial L in Farben und Gold ausgeülulrd)Abora sicut bon9 miles chri ļeti &c. — Bl. 145.\*
Col. 2: Finit pars hyemalis hujus operis. — Bl. 146.\*—153.\*: Tabula. — Vol. II. Bl. 1\* (m. Sign. aa):
Incipit pars Edivalis sermonum Meffreth als Į Ortulus regine. — Bl. 190.\*, Col. 2, Z. 37: Amen. —
Bl. 191.\*—202.\*: Tabula. — Vol. III. Bl. 1\* (m. Sign. A A): Prologus de sanctis in Sermones
Meffret. als Į Ortuli regine Incipit feliciter. — Bl. 1287, Col. 2: Opus sermond triptium: partis videlicet
hyemas Įlis: estivalis z de sanctis. Hortulus regine v1 Meffret Į inscriptum: varias sacre pagine docuusents comptisal) me fulcitum. Cullibet in xpī plebe salutifere viri Anthoni Į kobergers Nurenbergeā.
incole atap concivis cura p-Įvigili emendatū: medallitus etiā perspectu : sellertera Į bis ercis Iris effigiatū.
z sine ĝi salubri completts. Sulu Jia anno. Millesimo quadringentesimo octuagesimo sel pimo. XVI kts
Marcii. — Bl. 129.9 (m. Sign. Y Y 111)—131; Col. 2: Tabula, anch deror Schluss: 9 Distichen.

Vergl. Hain, n. 11004. — Panzer, Ann. typ. II. p. 203. — Ejusdem, Aelteste Buchdr.-Gesch. Nürnbergs, p. 104. — Hupfauor, Druckstücke aus dem XV. Jahrh., Angsb. 1794, 8°, p. 91. — Ebert, n. 13552. — Graesse, Trésor, IV. p. 464: "Ce prêtre saxon semble avoir été un personnage ridicule ou du moins un prédicateur burlesque tel que Barletta, Menot &c., car le peuple saxon appelle encore aujourd'hui un tel et tel, un quidam tout bonnement: "p?eter Meffort". —

[Vergl. No. 163. - Im Jahre 1732 vom Rector Bünemann in Minden gekauft für 7 Thlr.]

Nº 72. — NICOL. BURTIUS, De musica, cnm defensione Guidonis Aretini; Bologna, Hugo de Rugeriis; 4°; 67 Bl. à 28 n. 29 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit Figuren und Noten.

Bl. 1° (m. Sign. a 11): Nicolai Burtii parmensis : musices professoris : ac | juris pontificii struidosisimi : musices opusculuj inci|pit : cum defensione Guidonis aretini : adversus que|ndam hyspanum veritatis provaricatorem 9. | Papuperibus clericis : ac religiosis : Nicolaus bur|fius . S. P. D. — (Bl. 2° findet sich eine Randbemerkung von Leibniz Hand.) — Bl. 3° (m. Sign. a 1111): Compendium įgitur nostrum quod tribus trac|tatibus fulcitur : florum libellus nūcupatur. — Bl. 3° x. 17: Capitulu prima quid sit musica: z unde dicatur. — Bl. 66°, X. 23: — — Hee ent ad laude oppotetis dei | mut edita: q vivit z regnat p ifinita seculoru secula. | Carmen Nicolai burtii Parmeñ. ad lectorem. — Am Schluss, Bl. 67: Impesis Baidcit librarii bonoñ. ac stma industria | Ugonis de rugeriis : qui propatistimus hujus artis | czaactor migasus Bonot. Abo. dii. M.COCCLXXXVII | die ultima aprilie ciu qui propatistimus hujus artis | czaactor migasus Bonot. Abo. dii. M.COCCLXXXVII | die ultima aprilie ultima primesus Bonot. Abo. dii. M.COCCLXXXVIII | die ultima aprilie ultima sur

Editio princeps; seltanes Werk, mit den altesten (in Holz geschnittenen) Figuralzeichen. Vergl. Halu, u. 4145, abweichend. — Panzor, Ann. typ. I, p. 217, n. 97. — Ebert, n. 3198. — Dibblin, Bibl. Spencer. III, 233. — Brunet, Manuel, edit. V. I, p. 1414.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang No. 72. ["Ex. libris Antimi Liberati fulginatis".]

<sup>1)</sup> Dieser Hyspanus, veritatis prevaricator, gegen welchen Burtius schreibt, ist Barth. Ramis z. Ramos, eiu Spanler, Professor der Musik zu Salamanca, welcher sich zu Bologna uiederlassen wollte. Er hatte die Lehre des Guido Aretino in einem 1482 publietzu Werke augegriffen.

 $N^0$ . 73. — C. PLINIUS, Historia naturalis: Venedig, Marinus Saracenus; folio; 270 Bl. à 56 Z., ohne Blattz., mit Sign., lat. Schrift.

Bl. 1\* (m. Sign. a a 11): CAJUS PLINIUS MARCO SUO SALUTEM &c. — Bl. 2\* (m. Sign. a a 111): CAJI PLINI SECUNDI NATURALIS HYSTORIAE. LIBER PRINUS. | CAJUS PLYNIUS ECUNDUS NOVOCOMENSIS. T. VESPASIANO SUO SALUĮTEM | PRAEFATIO. — Bl. 3\* (m. Sign. a a 1111): SUMMAUIM (sic!) HAEO INSUNT LIBRIS SINGULIS. — Bl. 268\*: Caji Plinii Secundi Naturalis historiae Liber Trigesimus septimus et ultimus. FINT. | Venedis impressui per Magistrum Marinum Saracenum. Anno. M.CCCCLXXXVII. Die. XIIII. | Mensiā. Regnante libutrissimo Principe Augustino Bararico. — Bl. 269\*—270\*: Correctiones. — Bl. 270\*: Registrum.

Vergl. Hain, n. 13096. — Panzer, Ann. typ. III. p. 244. — Ebert, n. 17264. — Graesse, Trésor, V. p. 338.

["Ex. libris Martini Fogeli Hamburgensis. 1674."]

Nº 74. — ANTONIUS DE ROSELLIS, Monarchia s. tractatus de potestate imperatoris ac papae; Venedig, Herm. Lichtenstein; folio; 2 nicht numer, u. 111 num. Bl. in 2 Col. à 67 Z.; mit Sign., goth. Schrift; mit schön ausgemalten Initialon.

Bl. 1º: racat. — Bl. 1º: Prohemium generale et speciale. — Bl. 2º (m. Blatta. 2 u. Sign. 8):
In hoc libro feliciter incipit tractatus de potestate | imperatoris: ac pape. Et an apud papam sit pote | stauriung gladii. Et de materia cosiliorum : qui appel | latur monarchia: Editus per excelletissima utriung
jus | ris doctorem dominu Antoniu de rosellis de arctio. — Bl. 111º, Col. 1, Z. 26: Finit tractatus de
potestate impatoria ac pape: z an apud papam sit potestas utriung gladii: z de ma | terria concilior qui
appella? monarchia editus pe ser | cellentissimi utriung juris dectorem dominu Anto| nit de rosellis de
arctio. Impensing z arte Hermanii | Lichtenstein Coloniesis e impressum anno salutis | millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo | Non. calen. Julii Venetiis. — Bl. 111º, Col. 2: Registrum chartaq. —
Bl. 112'—113': Tabula.

Vergl. Hain, n. 13947. — Panzer, Ann. typ. III. p. 242. — Brunet, Man. ed. V. IV. p. 1394. n. 3220. — Graesse, Trésor, VI, p. 163. —

No. 75. - BULLA INNOCENTII VIII. PAPAE; Rom; folio obl.; 65 Zeilen; goth. Schrift.

Incipit: Innocentius Epā servus servog dci. Ad fatură rei memoria Thesauri sacratăsine pussionis âdice quê în ecclesiasticis sacrametis recondită divino pietatis miseratio p suop salute fidelium in
eterne vite finium erogari disposuit meritsi licet insuffi-[clentiti] in domo dăi dispesatores effecti tune
unisse dispesaconis misterium digne pagere no âbigim? dum ea q p reddedo dio qpl'o acceptabili a Roman
pătificilo pideces. nris z a nob' peesserunt ut ex inde populus ije divine gre aptior reddat. ac xpi fidetium atag salus peramplius pro-[cuertur extendimus z amplitamus. Dudă siquide eciti. Nanctori (que t
regno frantie admodum insignis existi &c. — Explicit: Datum Rome apud sanctum petrum Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo | septimo | Sexto Idus Octobris Potificatus nostri
Anno Quarto. | Auscultata et correcta est presens Copia z concordat cum suo | originali z\u00f3\u00b7 Per me
Joannem de Monte z\u00f3\u00b7.

 $N^{o}$  76. — BIBLIA LATINA, c. postill. Nic. de Lyra, Tomus III; Nürnberg, A. Koburger; folic; ohne Blattz, mit Sign., Text in 2 Col., vom Commentar unnschlossen.

[Im Anfange msers Exempl, fehlen einige Blätter.] Am Schluss der Apocalypse: Exacta est Nuremberge insigne hee : ac inusitati opus biblie una et postillis veneradi | viri ordinis minoral tratris Nicolai de lyra : citqu addictionibus per venerabile episcopa | Paulum burgensem editis : ac replicis magdati Mathie dorincte ejuudem ordinis mio (sic)] ra fratris z theologic optimi : charactere vo impisam labes jucundissimo : impensisen | Anthonii kobergers pfate civitatis incole : Anno incarnate deitatis. MCCCCLXXXVII. | die vo Nonag : III. decembrid. De quo honer invictissime trinitati nee non intemerate | virgini Marie thu ziji gerule Annen. — Auf der andern Seite folgt: Incipti libellus editus per mgrum Nicolaum de lyra | ordinis minog theologic pfessore; in quo sunt pulcerri|me qones judaica pdidam i eathelica fide improbates. — Ganz am Schluss des Buchs: Et sie cest finis. Laus deo.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II. p. 204, n. 172. - [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

### - 1488**.** --

Nº 77. — MODUS LEGENDI ABBREVIATURAS IN UTROQUE IURE; Löwen, Aegid. van der Heerstraten; folio; 33 Bl. in 2 Col. à 41 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Modus legendi abbreviaturas in utrosp jure. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a 2): Incipit liber dans moduu legendi ab | breviaturas in utrosp jure &c. — Am Schlüss, Bl. 33°, Col. 2: Explicit libellus dans modum legedi | utriussp jur) tam canonici sip civilis in se | continens tytulos sive Rubricas ejusdem | juris. Per me egidium van der heerstraté | alma in Lovaniési universitate inspasus | Anno domini. M.CCCCLXXXVIII. quints | Februarii.

Vergl. Hain, n. 11470. - Panzer, Ann. typ. I. p. 517, n. 50, abweichend. -

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 77.

[Zusammengebunden mit No. 9. Ex. Bibl. Monast. St. Michael. Luneburg.]

Nº 78. — JOH. LICHTENBERG (Eremita Alsatus), Prognosticatio; kl. folio; 37 Bl. à 44 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit 45 Holzschnitten.

Bl. 1° (Titel): Pronosticatio in Latino. | Rara z prius no audita que exponit z declarat no | nullos celi influxas z inclinatione certage constele | Iaciona magne videlicet cojunctionis z celipsis q | fuerant ista annis quid boni malive hoc type z in | futurum buic mundo portendant durabite pluris | bus annis. — Bl. 1°: Prefatio in Opusculum sequens. — Bl. 2°: ein grosser Holzschnitt mit d. Unterschrift: Pluolmeus — Aristoteles — Sibilla — Brigida — Reynhardus. — Bl. 3° (m. Sign. A 111): () vi suum defoilit &c. — Bl. 4°: Holzschnitt mit d. Unberschrift: Flexis genubus copositis manibus | orator hic stare debet z orare nt sequitur. — Nach dem Holzschn. folgen noch 13 Zeilen Text. — Bl. 5°, nach 14 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Homo decrepitus barbatus claudicás z sustétás se baculo ca si juistra hirs falcé in dextra. Jacens sup hominem labentem bové ci coraubus in dex | tra ac si veltet opprimere cum. Signa scorpionis in medio cog hic stare debet. — Bl. 6°: ein grosser Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hio debet stare Salvator dicens summo potifici. Tu supplex | ora. Imperatori Tu protege Rustico Tuq labora. — Bl. 6°, nach 8 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Summus pontifex in orone positus hic stare debet, — worauf noch 6 Zeilen Text folgen. — Bl. 7° (m. Sign. B), nach 11 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Ecclesia in navi ca suis remis inclinata

fluctuante. - Bl. 75, nach 9 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Adam z eva bie stare debent ut preva-fricatores significantes ecclesiam. - Bl. 85: Holzschn. mit d. Uoberschrift: Hie debet stare Brigida cucullata, - worauf noch 13 Zeilen Text folgen. - Bl. 9° (m. Sign. B 111), nach 6 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Uoborschrift: Salvator loquitur ad Romanog regem qui debet hie stare | Tu protege armata manu, - werauf noch 7 Zeilen Toxt folgen. - Bl. 10": Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare aquila tristis et modicis pennulis z pullus en ea, - es folgen noch 11 Zeilen Text. - Bl. 10°: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare lupus aperto ore qui fugat | aquilam z pullus sub arbore in terra sedere debet tristis, - es folgon noch 12 Zeilen Text. -Bl. 11°: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare mulier pepulo pendenti supra t terram habens stellam in sinistra Indicans cu digito dicens, - worauf noch 13 Zeilen Text folgen. - Bl. 11b: Holzschnitt mit der - noch auf Bl. 11\*, Zeile 12 u. 13 befindlichen - Ueberschrift: Hic debet stare Interfectores armati duo vel tres | cum gladiis interficientes pueros ut tempore herodis, - es folgen noch 15 Zeilen Text. - Bl. 12\*, nach 14 Zeilen Text; Holzschn, mit d. Ueberschrift; Hic debent stare septem principes electores circa aqui lam z aquila debet stare supra navim quasi submersam. — Bl. 14° (m. Sign. C 11): Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare rota Reni inter duos episcopos. | quilibet cum manu-tenere debet rotam orantes, - worauf noch 13 Zeilen Toxt folgen. -Bl. 14b, nach 10 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare episcopus Trevirensis habens | secu rubeam cruce in manu z baculu mediu inferiore ptem. - Bl. 155, nach 9 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Episcopi Trevirensis z Coloniensis hie debent stare I habentes bacl'm in manib9. Et veniet ursus niger rapies baci'm z lup9 grise9, - es folgen noch 4 Zeilen Text. -Bl. 16\*, nach 8 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueborschrift: Hic debent sedere tres episcopi confirmati I a papa Infulati predicantes populis. - worauf noch 5 Zeilen Text folgen. - Bl. 16°, nach 10 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Uoberschrift: Hie debet stare Monachus percutiens aliu monachu z trudens. - Bl. 17°, nach 4 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debent stare tres galli, worauf noch 10 Zeilen Text folgen. - Bl. 18°, nach 14 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare rex Francic cum lilio. - Bl. 18th, nach 9 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare media aquila in dextra In sinistra lilium, - es folgen noch 5 Zeilen Text. - Bl. 196: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Bohemog rex armatus, - worauf noch 14 Zoilen Text felgen. - Bl. 20 a (m. Sign. D 11), nach 15 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Hungaroz rex armatus. - Bl. 21a (m. Sign. D 111): Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare comes palatimus Reni, - worauf noch 13 Zeilen Text folgen. -Bl. 21 : Holzschn, mit d. Uoberschrift: Hic debet volare Aquila supra silvam. I Sub una silva leo medius videt'. Sub alia silva leo totus videt'. Sub tertia leo abscendit', - es folgen noch 13 Zeilen Toxt. - Bl. 22°, nach 7 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic di staro leo supra mote coronat9 z tres leones seed sub môte, - worauf noch 4 Zeilen Toxt folgen. - Bl. 23°: Holzschu, mit d. Ueberschrift: Statua una ubi duo pedes staut ut finis statue nabuchodonosor. - Bl. 23b; Helzschn, mit d. Ueberschrift: Arbor Thurcog hie stare debet depicta eu quindocim | ramis, Medietas debet esse arida. - es folgon noch 13 Zeilen Toxt. - Bl. 26° (m. Sign. E 11), nach 14 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debet stare doct9 vir in cathedra habes liby z doces populu. -Bl. 27° (m. Sign. E 111): Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare rex alterans leges z costitues alia nova legem. - es folgon noch 15 Zeilen Text. - Bl. 27b, nach 14 Zoilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare vir ostendens sanctitatem ut religiosus. — Bl. 28\*, nach 13 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie mulier pariens Infantulum debet jacere, - worauf noch 3 Zeilen Text folgen. — Bl. 28t, nach 13 Zeilen Text; Holzschn, mit d. Ueberschrift; Hie debet stare monuchus in alba cuculla nova diabol9 in scapulis į retro hūs leripipiū longū ad terram cū amplis etia brachiis hus discipulu seen stante. - Bl. 29°, nach 17 Zeilen Text; Holzschu, mit d. Ueberschrift: Hic di stare v grise9 z can9 hūs cruee i manu eui abstat papa epi z lītati idut9 griseis encull'. -Bl. 29th, nach 13 Zeilon Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hie debent comburi alee z vestes seculares difformes | rustra calciog juxta papam abscindi z pili decurticari p hunc pphetam. - Bl. 30\*, nach 6 Zeilen Text: Holzschn, mit d. Ueberschrift: Angelus dat abbati z presbitero lamina argeti ad manus, - es felgen noch S Zeilen Text. - Bl. 30°: ein gresser Holzschn, mit d. Ueberschrift: Hic Imperator ingreditur Romā eŭ sevitia z ei9 timor I fugiunt Romani clerici z laici ad netras et silvas z multi detruncabuntur. - Bl. 31° (m. Sign. F 1), nach 9 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie vir sanetus in Cathedra predicat populo. - Bl. 315, nach 6 Zeilen Text: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debent stare arator in campo z laborator in vinca, - es felgen nech 5 Zeilen Text. - Bl. 325: Helzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debent stare Mulieres pregnantes, - werauf noch 15 Zeilen Text folgen. - Bl. 33\* (m. Sign. F 111), nach 14 Zeilen Text; Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hie debet stare Monialis apostata. - Bl. 36 ": Datum in vice umbroso subtus quercu Carpentuli Anno domini MCCCC LXXXVIII Kalendas Aprilis p pegrinu Ruth in nemoribus latitantem. Cujus | oeuli caligaverunt stilus tremet senio oppressus. Valeant q recto animo eme | dant. Valeantq ut valere phas est qui oblatrare non eessant. - Bl. 36 b: Holzschn, mit d. Ueberschrift; Hie debet stare ramus querci cum | foliis z super foliis poma querci. | Si de pomo exit aliquo anno vermis notat fertilitatem | z pinguedinem anni Si exeat musea de pomo significat | bella. Si vero aranea exeat de pomo mortalitatem prefi gurat Hec regula est Silvani. - Bl. 37\*: Holzschn. mit d. Ueberschrift: Hic debet stare lulhardus z dicere versus sequentes : [ Lulhardi lollant ut numnos undig tollant, [ Ut reynhart volucres sic lolhart fallit mulieres. -

Dieses seltene und kostbare Buch ist schon wegen seiner originellen Holzschnitte von grossen Interesses für den Kunstfrenud. — Vermuthlich ist es ein Strassburger Druck, — Ebert nennt Erh. Ratdelt in Angsburg als zweifelhaften Drucker.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 78.

Vergl. Hain, n. 10080. — Panzer, Ann. typ. IV. p. 45. — Ebert, n. 11960. — Brunet. Mauuel, ed. V. III. p. 1071, n. 9023. — Graesse, Trésor IV. p. 204.

Nº 79. — S. HIERONYMI Epistolae, II Theile in 1 Bande; Venedig, Andr. de Toresanis de Asula; folio maj., Theil I: 5 nicht numer. u. 174 num. Bl., Theil II: 4 nicht numer. u. 299 num. Bl. à 57 Zeilen; mit Sign., die Blattzahlen auf dem untern Rande rechts; latein. Schrift; mit schonen einzemalten Initialen.

Au Schluss von Theil II, Bl. 233°: Divi Hieronymi religionis ecclesiasticae doctoris eximii huis ecctdo epistolaR volumini finis pionir. Quod [quide opus una en pori volumie in urbe VenetialR diligenter emedant & impressa est per Andrea del Troejsanis de Asula Anno natalis dilici M.CCCC.LXXXVIII ldibus Madiis. (Insigu. typogr. reth gedruckt.)

Vergl. Hain, n. 8558. — Panzer, Aun. typ. III. p. 249. — Graesse. Trésor III. p. 274. [Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 80. — JOH. DE THWROCZ, Chronicon Regum Hungariao; Augsburg, Erh. Ratdolt; 4°; 171 Bl. à 38 Zeileu; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit 66 color. Holzschnitten.

Bl. 1\* (m. Sign. a): Ad egregin düm Thoma de drag personalis presentie serenis simi principis din Mathie : hagarie : boltemie ič. regis Austrig ducis cacellaria. Prefatio magistri Johanis de thereca : in pri-jum libra Chronica hungarog foeliciter incipit. — Bl. 152°; Frint Chronica hungarori. 1 Sequid ingressaus thatarog. — Bl. 153, 154 und 155°; vacaut. — Bl. 155°; ein color. Holzschn. mit d. Uebterschrift: Ingressaus tartarog in bungaria temporibus regis Bele quarti. — Am Schlins, Bl. 171°; Sereniasimora hungarie rega chronica be jue revisa ac fideli studio emendata finit fer liciter Impressa erhardi ratolot viri soler-lissimi eximia industria et mira imprimendi | arte : qua umper venetiis nate Auguste ex-| cellet nominatissimus. Impensis siquidem | Theobaldi feger concivis Budensis An-| no saluti-fere incarnatióis millosimo qdrin-| gentesimo octayo tertio nonas | Junii. (Iusign. typogr. 1. Registr. quatern.)

Editio princeps dieses schönen und interessanten seltenen Buches.

Vergl. Hain, n. 15518. — Zapf, Augsburg's Buchdr-Gesch. 1786, 4°, I. p. 84. — Panzer, Ann. typ. I. p. 114. n. 79. — Ebert, n. 4142. — Dibdin, Bibl. Spenc. IV, p. 480. — Brunet, Manuel, ed. V. V. p. 852, n. 26514.

Nº 81. — HYGINUS, Poeticon astronomicon; Venedig, Thom. de Blavis; 4"; 53 Bl. à 34 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift; mit 44 Holzschnitten.

(Bl. 1 mit dem stemma sphaericum fehlt auch hier, wie in den meisten Exemplaren.)—
Bl. 2°: CLARISSIMI VIRI HYGINII POETICON ASTRONO]MICON OPUS UTILISSIMUM FOELICITER INCIPIT J DE mundi & spaerne ac utriwag partium declarationo. Liber J primus &c. — (Anch
die Bl. 28 u. 29 fehlen in uns. Exemplare.) — Am Schluss, Bl. 53°: Anno salutifero incarnationis
Millesimo quadringentesimo | octogesimo octavo menis Junii die septima Impressum est prae J sens opusculum p Thomam de blavia de alexandria. | Venetiis.

Die interessanten Holzschnitte in dieser Ausgabe sind Copien der Ratdotter Ausgabe von 1482. Vergl. Hain, n. 9065. — Panzer, Ann. typ. III. p. 258. — Ebert, n. 10429. — Brunet, Manuel, ed. V. III. p. 394. — Graesse, Trisser, III. p. 403.

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 81.

 $N^{o}_{-}$  82. — (WERNER ROLEVINCK), Fasciculus temporum; Strassburg, Joh. Prüss; folio: 6 nicht numer. u. 90 num. Bl.. mit Sign., goth. Schrift: mit Holzschnitten.

[Diese Chronik geht bis zum Jahre 1484.]

Vergl. Hain, n. 6937. - Panzer, Ann. typ. I, p. 35, n. 133,

Nº 83. -- ANGELUS DE CLAVASIO. Summa angelica de casibus conscientiae; Speyer. Pet. Drach; folio; 15 nicht numer. n. 354 mun. Bl. in 2 Col. a 53 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 5387. — Pauzer, Ann. typ. III. p. 24, n. 33. — Graesse, Trésor. I. p. 129.

Nº 84. — THESAURUS NOVUS s. sermones quadragesimales; Strassburg [Mart. Flach]; folio; 136 Bl. in 2 Col. à 53 Zeilen; ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Sermones quadragesimales | Thesauri novi. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sigu. a 2) n. 2\*: Tabula. — Bl. 3\* (m. Sigu. a 3): Incipiût sermões | quadragesimales notabiles atqu.

perutiles q' | the saurus novus intitulantur. — Am Schluss, Bl. 136°, Col. 1: Opus perutile sermena quadragesimali [um The saurus novus nuncupată Argenti [ne inpressum . Anno diii . M.CCCCLXXXVIII. ] finit feliciter.

Vergl. Panzer, Ann. typ. I, p. 34, n. 122. — Hnpfauer, Druckstücke aus d. XV. Jahrh., Angsb. 1794, 8°, p. 107; — fehlt bei Haim und Ebort, wie alle Ausgaben des thesaurus novus. [Zusammengebunden mit No. 221. — Ex. Bibl. Monasterii Marionrodonsis.]

# — 1489. —

 $N^{\underline{o}}$  85. — VOCABULARIUS BREVILOQUUS; Strassburg; folio; 321 Bl. in 2 Col. à 52 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Vocabularius breviloquus cum arto [] diphthógádi. pūctandi et accentuandi. — Bl. 1°: Sunt qui sibi jam &c. — Bl. 2° (m. Sign. A a 2): Gnarin9 Veronensis Floro suo sadute plus primam dicit. — Bl. 7° (m. Sign. a): Incipit Breviloquus vocabularius [ (gross. sehôn in blau u. roth gemalt. Initial A) A. a. de jmine de jus occe nescio lo [qui. qi puer ego ] sum &c. — Am Schluss, Bl. 321°: Finit vocabularius Breviloquus. tri-[plici alphabeto diversis ex autorib9 nec-] uon corpe utriusq juris col·lectus ad lad jnum sermone capessendā utilissin9. Im ] pressus Argentine Anno dii M.CCCC. [LXXXIX. Finitus in die sancti Leonard]

Fehlt bei allen Bibliographen. -

Nº 86. — ALEXANDER (Gallus s. de villa dei), Doctrinalo, Pars I; Coln; 4°; 124 Bl., ohne Blatta, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\*: Prima Pars doctrinalis Alexandri on sentétiis notabilité z vocabulog lucida expositione nonnullisque añexis argumetis. — Bl. 1\*: vacat. — Am Schluss, Bl. 124\*: Impressum in felici Colonia circa summun. Anno saluis, MCCCCLXXXIXX, XIX Natedus Februarit.

Ueber dies im XV. Jahrh. allgemeine Unterrichtsbuch, welches daher oft mit verschiedonen Commentaren gedruckt ist, vergl. Graesse, Lehrb. d. allgem. Litt.-Gesch. Vol. II. P. III. p. 656 sqq. Vorgl. Hain, n. 680. — Panzer, Ann. typ. I, p. 300, n. 166. — Graesse, Trésor, I, p. 72.

Nº 87. — [JOHANNES DE YERDENA], Sormones dormi secure, do temporo ot de sanctis; Basel; 4°; 361 Bl. in 2 Col. A 36 u. 37 Zellon; ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15961. — Panzer, Ann. typ. I, p. 167, n. 116. —

[Vorn im Buche findet sich eingeschrieben von o. Hand des XVI. Jahrh.: "Liber Udalriei brunsvick", und darunter: "Collegii Societatis Jesn Hameline 1632".]

Nº. 88, — DER SEELENTROST; Coln, Joh. Koelhoff; folio; 4 nicht numer. u. 146 num. Bl. in 2 Col. à 40 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift; mit 9 Holzschnitten.

Bl. 1° (m. Sign. 1): Hyr begint de tafel | over den selen troyst. — Bl. 1°-4°: Tabula. —

Bl. 4°, col. 2, am Schluss: Dit boich hait gedruckt Johan koel | hoff van lubeck burger in Coellen too | der eren goly worde is geograt up sen! I Johan hapfisten avent als he geboren | wart. In den Jacre van heren | MCCCLIXXIX. — Bl. 5° (mit gemaltem Arabeskunrande): (Li)hter iste | collector | ex divisia | libria De biblia | &c. — Bl. 109° (m. Blattz. CV u. Sign. 0 11): Hier begynnet dat | gulden Ave maria. — Bl. 109°, col. 2: Dat ende van | den groyssen † | Sylentrost † f = — Bl. 111° (m. Blattz. CVII u. Sign. 0 1111): Hyr na volget der | cleyné sele troist vn | de leret uns van den seven ascranen | ton der hillygen kyrchen. — Am Schluss, Bl. 150°, col. 2; letzte Zeile: de erwerné moysse. Amen. —

Ein Catechismus des XV. Jahrh., ein Exempelbnch über die X Gebote, die Sacramente etc., ein sehr beliebtes Velksbuch seiner Zeit, was sich aus seinem Inhalte leicht erklart und durch die wiederholten Ausgaben bewiesen wird. Der (unbekannte 1) Verfasser hat, wie er selbst (Bl. 5°) sagt, sein Buch zusammengebracht aus der Bibel, dem Passienal (vergl. No. 217), der Historia schelastica des Petrus Comestor (vergl. No. 66), der Kirchengeschichte, dem Speculum historiale des Vincentius Bellovacensis (vergl. No. 129), dem Kirchenrecht, den Chroniken, dem Leben der Väter (des Hieronymus, vergl. No. 42 n. No. 216), dem Dyalogus (Gregor's d. Gr.), dem Compendium theologiae (Gerson's) und verschiedenen Summen.

Die Form des Buchs ist die des Gesprüchs zwischen dem Lehrer und dem Schüler, doch so, dass der Schüler fragt und der Lehrer der fast immer Erzählende ist.

Das Buch ist in verschiedenen Dialecten, in denselben Jahren, an verschiedenen Orten: Augsburg, Utrecht, Haarlem, Zwell, Coln &c. 1478-1489 gedruckt. — Drucke und Handschriften weichen sehr von einander ab. — Handschriften finden sich: 2 in Welfenbüttel, die eine niederdentsch, Cod. Helmst. 255. in fol., die 7 Sacramente behandelnd, die andere daselbst gleichfalls niederdentsch, Cod. Helmst. 418, in fol., die X Gebete behandelnd, — in Hamburg, niederdeutsch. — in Oldenburg, niederdeutsch. 2, geschrieben 1407, — in Giessen, hochdeutsch vom Jahre 1460, Col. No. 850, — und eine niederdeutsche Handschrift vom Jahre 1473, in fol. in unserer Konigl. Bibliothek. [Das Buch ward auch sonst vielfach abgeschrieben und es dürften daher wel noch manche Handschriften hier oder da verborgen sein.] Vergl. über dieses höchst interessante Buch noch besonders: Jah. Gefficken, Der Bildercatschismns des funfzehnten Jahrh. etc. Leipzig, T. O. Weigel, 1855, 4°.

Vergl. Ebert, n. 23133; — fehlt bei Hain und Panzer. — Graesse, Trésor VI, p. 340. — I. Ennen, Katal. d. Incunab. in d. Stadt-Bibl. z. Köln, Abth. I, p. 84.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis. — Auf der letzten Seite des Buchs findet sich roth eingeschrieben: Dit boek horet to sunte Michaele in hildensom".]

Nº. 89. — RICHARDUS DE MEDIAVILLA, Commentum snper quartum sententiarnm; Venedig, Dienysius Bertochus; folio; 216 Bl. in 2 Col. à 64 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 10986. — Panzer, Ann. typ. III, p. 269. — [Zusammengebunden mit No. 25.]

<sup>1)</sup> Nach Graesse, Trésor VI, p. 340 ist der Verfasser: Joh. Moirs Sultz, welcher 1445 zu Cöln lebte.

<sup>2)</sup> Vergl. Merzdorf, Bibliothekar, Unterhalt. Oldenb, 1844, I. p. 3-9.

Nº- 90. — PETRUS LOMBARDUS. Sontentiarum libri IV cum conclusionibus H. Gorichem; Basel, Nic. Kesler; folio; 279 Bl. in 2 Col. à 55-70 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign.. goth. Schrift. (Mit vielen Marginalien von einer Hand des XVI. Jahrhunderts.)

Vergl. Hain, n. 10196. — Panzer, Ann. typ. I, p. 165, n. 105. — Graesse, Trésor, IV, p. 249.

Nº 91. — PAULUS DE CASTRO, Consilia et allegationes, Partes II; Venedig, Paganinus de Paganinis; folio maj.; 207 Bl. in 2 Col. à 80 Zeilen, ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*—24\*: Indices materiarum et consiliorum utriusen partis argumenta. — Bl. 25\* (m. Sign. a): Consilia z allegationes clarissimi ac prestantissimi utriusen | juris . doc. Pauli de castro incipiunt. — Am Schliuss, Bl. 207\*: Pauli de castro secunda para consiliorum hie finit cum on | inpotentis dei gratia. Impressa autem fuit venetiis impensis | et cura . d. Paganini de Paganinis Brixièsia Anno Redej ptoris nostri. M.COCCLXXXIX. Dic. XVIII. decembris.

Vergl. Hain, n. 4643, ungenau. — Panzer. Ann. typ. III, p. 273.

[\_Ex libris M. L. Westenholtz, 1688".]

Nº 92. — ANGELUS DE CLAVASIO, Summa angelica de casibus conscientiae; Strassburg, Martin Flach; folio; 16 nicht numer. u. 371 num. Bl. in 2 Col. à 53 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 5388. — Panzer, Ann. typ. I, p. 38. n. 151.

[Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

### — 1490. —

Nº 93, — FLORES POETARUM de virtutibus et vitiis (Coln, Joh. Koelhoff); 4°; 98 Bl. à 33 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Flores poetaru de | virtutibus r viciis . — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. 11)—8°: Tabula. — Bl. 8°: Hee sunt nota poetarum qui hie allogantur . | &c. — Bl. 9°, Z. 10: Incipit liber primus qui | tractat de superbia. — Bl. 98° am Schluss: Finit liber Anno MCCCCX.C. — Bl. 98°: in Holzschnitt das Wappen der Stadt Cöln mit den Buchstaben darüber: J K (Johann Koelhoff). Vergl. Panzer, Ann. typ. I, p. 302. n. 179. — Fehlt bei Hain. — Brunet, Manuel, ed. V. II. p. 1299. — Graesse, Trésor. II, p. 599.

Nº 94. — AUGUSTINUS, De trinitate; Basel, Johann von Amerbach; folio; 86 Bl. in 2 Col. a 54 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2039. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, n. 124. — [Zusammengebunden mit No. 95. — Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.] Nº 95. — AUGUSTINUS, De civitate dei, cum commento; Basel, Johann von Amerbach; folio; 268 Bl. in 2 Col. à 54 Zeilen Text und 65 Zeilen Commentar; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2066. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, n. 123. — [Zusammengebunden mit No. 94. — Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 96. — SEBAST. BRANT, Expositiones omnium titulorum legalinm; Basel. Mich. Furter; 4°; 168 Bl.; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 3725. — Panzer, Ann. typ. I, p. 168, n. 125. — Hupfauer, Druckstücke aus d. XV. Jahrh. Augsb. 1794, 8°. p. 125.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

# - 1491. —

Nº 97. — ANTONINUS (Archiepisc. Florent.), Chronicon s. opus historiarum, Pars II; Nürnberg, A. Koburger; folio; 11 nicht numer., 309 numer. und noch 7 nicht num. Bl. in 2 Col. å 62 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 1160. — Panzer, Ann. typ. II, p. 208, n. 194. — Brunet, Manuel, ed. V. I. p. 334. — [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 98. — PAPIAS. Vocabnlarinm; Venedig, Theod. de Regazonibus de Asula; folio; 194 schlecht numer. Bl. in 2 Col. à 60 Zeilen; mit Sign., latein, Schrift.

Vergl. Hain, n. 12380. — Panzer, Ann. typ. III, p. 305. — Ebert, n. 15796. — Graesse, Trésor, V, p. 124.

["Ex libris Mallinckrott. 1720". — Vorn im Buche ist eingeschrieben: "Sum ex libris Fratrum conventus Bonnae ex legato R. D. Joannis Nepotis Canonici. 1 Mar. 1637."]

Nº 99. — AUL. FLACC. PERSIUS, Satyrae c. comment. Jo. Britannici et Barth. Fontii; Venedig, Bernardinus Benalius et Matth. Capcasa; folio; 48 Bl. à 60 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Erste Ausgabe, in welcher die beiden Commentare des Fontius und Britannicus vereinigt sind. Vergl. Hain, n. 12736. — Panzer, Ann. typ. III, p. 299. — Ebert, n. 16245. — Graesse, Trésor, V. p. 210. — [Zusammengebunden mit No. 120.]

Nº 100. — HARYNGUS SIFRIDI SINAMA DE HAGIS FRISIAE, Expositiones s. declarationes titulornm ntrinsque jnris: Coln, Joh. Koelhoff; 4°: 274 Bl. in 2 Col. à 45 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., zoth. Schrift.

Bl. 1° (m. Sign. a 11): Expositions sive des clearationes, titulog utriung Juris out | cotinuations m mete glo. et doc. et ali: [quali ne côpédieso intellectu nigri. Ad [jactis exvagatib? de pace sej costatie z | aliis costutuioib? Frederici II. Henrici | VII. Karoli IIII. sub aurea bulla ac etiam | Frederici III patoris Collecte p egregi jum vira Mgrim Haryngha Sifidi sin Janama de Hagis Frisie, potificii ac cesa- [rel Juris Doctore in florentistima mis- [versitato Colonien]. Ad present cupienți in Jure hêr noticia. — Bl. 263° am Schluss: Expliciunt feliciter | expositiones sive declaratices titulog | utriusg Juris — — Im ]presseq z finite p mo Joane Koelhoff | de Lubeck Colonie (vice. Anno salutis | M.CCCC.XCI. in vigitia Barbarea | gyinis z marryira. Anno. — Bl. 263° —274°; Rubricae.

Vergl. Panzer, Ann. typ. I, p. 304, n. 193. - Fehlt bei Hain und Ebert.

Nº 101. — LA MER DES HISTOIRES, II Theile in 1 Bande; Lyon, Jean du Pré; folio maj., Theil 1: 214 Bl., Theil II: 245 Bl. in 2 Col. à 50 Zoilen; mit Blattz. und Sigu., goth. Schrift; mit vielen Holzschuitten, reich verzierten Initialen und Randarabesken.

Theil I. Bl. 1° (Titel): (L in Holzschnitt, verziert mit d. Figur des heil. Georg und des Drachen), mor des | histoires. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a 11, Holzschn. u. Randverzierung): (P)Our emmeavoir ses | courages des humáns et | see enclîner a Vinre Vertueu | sement &c. — Bl. 4°—10°: Tabula. — Bl. 11°: (mit Holzschn., Randarabesken und reich vorziert. Initial I)N principio creavit | deux colum et terram. Pour | eviter see grâs orreurs \( \frac{7}{2}\) pol uct sourde &c. — Am Lyō p | Johan du pre La. M.IIII·IIII··. et | XI. le. XX' jour du moys Daoust. | (Insigne typegr.) — Theil II. Bl. 1° (m. Blattz. 1; Titel): (Derselbe Initial L wie auf dem Titelbatt van Theil I)E second Volume de | la mer des histoires. — Bl. 221, col. 2 schliesst mit der Zeile 28: (Openeralement de toute la chose publique. Amen. — Bl. 222: vacat. — Bl. 223° (m. Sign. J.), col. 1: Cy apres sensayt lo martyrologe des | sainct;. Chapitre cent. XIIII'. du prologue | &c. — Am Schluss, Bl. 245, col. 1: Cy finit le secol Volume de la mer | des histoires. Imprime a Lyon par | Jeha du pre Lan. M.CCCCIIII'e et XI le XIIII jour du mois daous.

Vergl. die No. 10 und 206. - Diese Ausgabe geht bis zum Tode Ludwig's XI, 1483.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II, p. 299, n. 251. — Ebert, n. 13842. — Brunet, Mannel, ed. V. III, p. 1641. — Graesse, Trésor, IV, p. 492 : 30 fr. La Vallièro; 4 l. 11 sh. Heber; 300 fr. Coste. — Vergl. auch: A. Pericaud, Bibliographic lyonnaise du XV siècle et nouv. recherches sur les éditions lyonnaises du XV s., Lyon, 1840, 8°.

[Vorn im Buche findet sich folgende Notiz von des Bibliothekar's Fedor (1802—1821) Hand eingeschrieben: "Auschrem hujus libri plerumque sumunt Joannem de Columna, ord. Praedic. sasc. MCCCV. Fabricii Bibl. med. et inf. lat. 4°, p. 404, ubi notatum est, alium esse sub eodem titulo librum versum ex latino, cui titulus : Rudimentum novitiorum, edit. 1475. Atqui consensum utriusquo in hac Bibliotheca Regria praestantis collatio facile docet.\*]

Nº= 102. — ARISTOTELES, Parva naturalia c. comment. Alborti Magni; Coln, Joh. Koelhoff; folio; 152 Bl. in 2 Col. à 38 Z. Text und 51 Z. Commentar; chne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

> Vergl. Hain, n. 1717. — Panzer, Ann. typ. I, p. 303, n. 192. — Graesse, Trésor, I, p. 217. [Zusammengebunden mit No. 235.]

Nº 103, — LAUDES BEATAE MARIAE VIRGINIS; Hamburg, Joh. und Thom. Borchard: kl. felie; 154 Bl. in 2 Cel. à 38 Zeilen; ehne Blattz., mit Sign., geth. Schrift. (Am Anfange und Schlusse längere Bemerkungen von e. Hand des XV. Jahrh.)

Bl. 1° (Titel): Laudes beate Ma|ric virginis. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a 11): Incipitt laudes beate Maric | virginis | () Ogitavi dites an l'iques et annes | eternos &c. — Bl. 152°. col. 2: Finem accipità beate virginis | maric bandes, magna es diffigentis | emediate. at, 4 vbs ad vbum p totá | attéte revise In mercuriali oppido | Hamborgousi loco famatissimo im|presse. Per me Joanné r Thoma | borchard. Anno dai M.COCC.XCl. | seda ferria p'd martini. De quo dia | de gliosus ett sua benedicta matre sit eternaliter bidictus. AMEM.— Bl. 153°.—154°, col. 2: Tabula.

Dieses höchst seltene Werk, von den beiden Brüdern Jehann und Thomas Borchard mit einer grossen gothischen Type ausgeführt, ist der einzige bekannte Druck, welchen die alte Hansestadt Hamburg aus dem XV. Jahrhundert aufzuweisen hat. Vergl. J. M. Lappenberg, Zur Gesch. d. Buchdr.-Kunst in Hamburg, Hamb. 1840. 4°, p. 3.1)

Auf d. Titelblatte findet sich von e. Hand des XV. Jahrh. eingeschrieben: — ego Wichmanus sacerdos hunc libellum dedi monasterio sancti mychaelis in hyldensem ob salutem anime mee et ut orent dominum deum pre anims mea".

Vergl. Hain, n. 9940. — Panzer, Ann. typ. I, p. 453, n. 1. — G. Reichhart, Die Druckorte des XV. Jahrh. &c. Augsb. 1853, 4°, p. 8. — Graesse, Tréser, IV, p. 121. — Serapeum, Jahrg. 1849, p. 134.

Wasserz. d. Papiers siehe Anhang Ne. 103.

[Ex. Bibl. Gerardi Melani Abbatis Luccensis.]

Nº 104. — M. A. CASSIODORUS, Expositio in Psalterium; Basel, Johann von Amerbach; felie; 340 Bl. in 2 Col. à 50 Zeilen; chne Blattz, mit Sign., geth. Schrift.

Editie princeps. — Vergl. Hain, n. 4574. — Panzer, Ann. typ. I, p. 170, n. 135. — Graesse, Trésor, II, p. 63.

Nº 105. — JOH. VERSOR, Quaestiones super libres ethicerum Aristetelis; Coln, H. Quentel; felio; 1 nicht numer., 122 num. und noch 3 nicht num. Bl. in 2 Col. à 35—42 Zeilen; mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16033. -- Panzer, Ann. typ. I, p. 304, n. 197.

["Liber Hector, Wolckenhaor, 1628, 12. Julii."]

No. 106. — PAUL. WANN, Sermenes de tempere; Hagenau, Jeh. Petri; felio; 427 Bl. in 2 Col. à 42 Zeilen; ehne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16144. - Fehlt bei Panzer und Ebert.

<sup>1)</sup> Ein anderes Exemplar diezes Werks findet sich in der Incunabeln-Sammlung des Senator Culemann in Hannover.

## -1492.

Nº 107. — S. BIRGITTAE (de Suecia) Revolationes; L\u00e4beck, Barth. Ghotau; folio; 422 Bl. in 2 Col. \u00e0 46 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1\*: yacat. - Bl. 1\*: Enigrama Libri presentis, ! (Initial B mit Miniat, in Holzschn.) Engdietus deus &c. - Bl. 2ª (m. Sign. a 11): Epistola dii Johan= nis Cardinalis de turre | cremata. ad omes cristi | fideles Incipit. | (Initial J mit Miniat. in Holzschn.) Ohans | nes mi | seracio | ne &c. -Bl. 6 b: Sequitur bulla Ca[nonizatõis bīe Birgitte do regno swo]cie gloriose spõso xpi. &c. — Bl. 12 b: Holzschnitt: sancta, Birgitta. — Bl. 13°: Holzschnitt: S. Birgit!ta Sponsa xpi. ! Beate me!morie dns por Pe|trus de Aluastra. - Bl. 13t; Holzschnitt: S. Birgit|ta Sponsa xpi. | Beate me|morie mgr mathis as sacre theolo. p [fessor. et Canonis cus Lincopen. - Bl. 14\* (m. Sign. b. 11): Incipit Prologus in I libro Revelationa &c. - Bl. 16 : vacat. - Bl. 16 : grosser vortrefflicher Holzschnitt. -Bl. 17\* (m. Sign. b. v.): Incipit Primus liber | Revolationum &c. — Bl. 51b, am Schluss des I<sup>L</sup> Buches: ein grosser Holzschuitt, ebenso Bl. 77° und 98° am Schlusse des II° und III° Buches. — Bl. 128°: oin grosser Holzschnitt: Christus am Kreuz, daneben Maria und Johannes; ganz unten ein schräg stehendes Wappenschild, horizontal getheilt, im obern Felde oin horizontaler Balken von 2 verticalen durchschnitten, im untern eine fünfblätterige Rose, - Bl. 168°, 186°, 237° und 256°, am Schlusse des IV., V., VI. und VII. Buches; grosse Helzschnitte. - Bl. 257° (m. Sign. aa. 1); Incinit epistola se litarii ad Reges diii Al | phonsi quondă cpi Syennong z postea | heromite probatissimi &c. -Bl. 266 b: ein grosser Holzschnitt. - Bl. 267 a (m. Sign. bb. 1): (1) Neipit liber celes | tis Imperatoris | Ad reges revelatus divinitus Beate | Birgitte do regno Swecie. &c. - Bl. 288 : ein grosser Holzschnitt. - Bl. 289\* (m. Sign. dd. 111): Hie incipit regl'a Sei | salvatoris. data divini= | tus ab ore Jhū xpi &c. - Bl. 296°, am Schluss: EXPLICIT, REGUILA, SALVATORIS. - Bl. 297° (m. Sigu. ee. 1): Prologus 1 sormonê | Angelică de excellentia | virginis Marie. - Bl. 297 : Incipit sormo Angeli cus de excellentia beate | marie virginis, &c. - Bl. 310 (m. Sign. ff. 1111); Prohemium 1 oras tiones subscriptas, que | fuerunt Divinitus revelato beate Bir | gitte de regno Swerie. - Bl. 3146: unten ein Holzschnitt mit der Unterschrift: Magister Magn', S. p. pfess. - Bl. 315\* (m. Sign. A 1): Incipit plogus In | revelatioes celestes que | communiter oxtravagates appellantur. - Bl. 340 : Incipit vita | abbreviata, predi | lecte Sponse xpi | sancte Birgitte de | regno Swecie. Contines in | se certas Revolationes divis nas. cu aliquibus Miraculis. — Bl. 344\*: Finit divinu volumen omniu Revolationu preclecte spon se xpi. Sancte Birgitte de regno Swecie. A religiosis patribus | originalis monasterii Sanctară marie et Birgitte in Wat; stenis. | &c. - Laus sit omipotenti deo. Amen. | Hierauf folgende 8 Hexameter:

Mille quadringeti nonaginta duo simul anni Christi quando fere. de nativitate fuere. Il ce mundi lumen. mierans celeste volumen Quod dedit ipse deus. Impisti Bartholomeus Ghotan, tuë soapes. Lubcenisi civis et hospes Sit laus inde deo. Sit merces bartholomeo Pax fit terrigenis, requies animabus egenis Regna Golhort muniat deus atqui Succord.

Hiernach wieder das Wappenschild wie Bl. 128° unten, als Schildhalter hier noch links ein Greif und rechts ein Löwe. — Bl. 344°: vacat. — Bl. 345°—421°: Tabula. — Bl. 422°: Oratio devota ad san [cam Birgittan. — Höchst seltene editio princeps, von wolcher nur 80 Exemplare auf Papier und 16 auf Pergament gedruckt sein sollen 1).

Vergl. Hain, n. 3204. — Panzer, Ann. typ. I, p. 527, n. 11. — Fehlt bei Ebert. — Falkenstein, Gesch. d. Buchdr.-Kunst, p. 176. — Brunet, Manuel, ed. V. I, p. 1259. — Graesse, Trésor, I, p. 430. —

Wasserz, d. Papiers siehe Anhang No. 107.

[Unser Exemplar ward vom Rector Bünemann in Mindon (1732) gekanft für 14 Thlr.]

Nº 108, — HORTUS SANITATIS s. Gaerde der snntheit; Lübeck, Steph. Arndes; felio; 322 Bl. à 40 Zeilen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit vielen Helzschnitten.

Bl. 1° (Titel): Hier hevet an de lustighe vude | nochtighe Gaerde der suntheit. — Bl. 1°:
vacat. — Bl. 2° (n. Sign. a b): () Aken vnde vele hebbe ik by my salven overdaeht de wunt derkte
worke des scheppers der nature, wo he in deme an | beginne den heme | hefft gheschapen &c. — Bl. 307°,
am Schluss: Hyr endighet sik dat boek der krude. der eddelen stene | vnde d'watere der mynsche glenomet (De ghenochlike gharde d'auntheit) de | betheerto d'moynheit begravé vade vorborghen ghewest is,
vade nu den mynt schen tho nutte gheopenbaret vude in dat licht geherberk (vnde ghedrucket is | dorch
dat beveel Steffani Arndes, inwaner d'keiserliken stat Lubeck) Na der | borth vnses heren. MCCCCXCII.
Des got (mit alleme bemelschen heere) ghelavet | vnde gheeret ay nu vnde to ewighen tyden. —
Es folgen noch 15 Bl. Register, der Schluss desselben foldt in unserm Exemplare. —

Es ist dies eine niedersächsische Uebersetzung des kleinen hortns, mit Hinzufügung des Buches "de lapidibus" ans dem grossen hortus. — Ob Johann von Caba der Verfässer sei, ist zweifelhaft; vergl. besonders: L. Chonlant: "Graphische Incunaboln für Naturgeschichte und Medicin", Leipzig 1858, 8°, p. 20—73.

Vergl. Hain, n. 8957. — Panzer, Ann. d. âlt. dentsch. Litt. p. 195. — v. Seelen, Select. litter, p. 650. — Dibdin, Bibl. Spencer. VI, p. 158 (wo bei Angabe des Titels austatt "Bande der suntheit": "Gaerde der suntheit" zn lesen ist). — Brunet, Manuel, ed. V. III, p. 343. — Graesse, Tréser, III, p. 375.

[Vom Rector Bünemann in Minden (1732) gekanft für 2 Thlr.]2)

No. 109. — GUILLERMUS (Parisiensis), Super septem sacramentis; Paris, Ant. Cayllant; 8°; 80 Bl. & 36 Zeilen; mit Blattz. und Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\*: Guillermus parisiensis. [ (Holzschnitt.) — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. a 11):

De Sacramento baptismi. — Bl. 74 \* am Schluss: Explicit Guillerm<sup>9</sup> parisiensis. Super | septem sacraments. Impressus parisius (sict) | per Anthonia Cayllaut. Anno diii Milles | simo. CVCCLXXXXII. —

Es folgem noch d Bl. casus capitulorum.

Vergl. Hain, n. 8313. — Panzer, Ann. typ. II. p. 298. ["Ex. libris L. E. Bigot".]

Die Ausgaben: Rom, Euch. Franck 1475 (angeführt von Mattaire, Annal. I, p. 358, ed. II.) und Rom 1485 (ibid. p. 467) sind beide apoertypbisch,

<sup>3)</sup> Die Königl, Bibl. besitzt auch noch die Ausgabe: "Dit is de genochlike Garde der suntbeyt, to latine ortulus saultatis odder Herbarius genomet, in saligen Steffen Arndes nagelate Druckerye 1520 am sonavende na Vincula Petri", folio, 324 Bl. mit Holisschnitten.

Nºº 110. — S. AMBROSIUS, Operum Pars III; Basel, Johann von Amerbach; folio; 290 Bl., ohne Blattz. (ausser d. Bl. 200—226), mit Sign.; die ersten 94 Bl. (Briefe) in lateinischer, die abrigen Bl. in goth. Schrift; — mit feinen in Farben nud Gold ausgeführten Initialen und Randarabesken. — Erste Ausgabe der Werke des Ambrosius.

Vergl. Hain, n. 896. — Panzer, Ann. typ. I, p. 172. n. 147. — Brunet, Manuel, ed. V. I. p. 227. — [Ex. Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

No. 111. — VIRGILIUS MARO, Opera c. comment.; Nürnberg, A. Koburger; folio; 7 nicht numer, u. 345 nnm. Bl., Text vom Conment. umschlossen; mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Panzer, Ann. typ. II, p. 210. — Fehlt bei Haiu, wie alle Ausgaben des Virgil. — Ebert. n. 23662.

Nº 112. — BONIFACIUS SIMONETA, De christianae fidei et Romanorum Pontificum persecutionibus; Mailand. Ant. Zarotus; folio; 233 Bl. à 45 Zoilen; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1° (m. Sign. a): Presbyter Stephanus Dulcinus Scolae canonicus. R. D. Joāni baptistae ferro | Mediolani Archiepiacopali vicario integerrino salutem. — Bl. 1°: Dulcini breviarium. — Bl. 2° (m. Sign. a 11): Bonifacii Symonetae doctoris : ae Monasterii Corna Abbatis: in persecutoli no theiritianarum: historia: Polificumq cometarios: ad optimū maximum | deum oratio. | (o) Virtus tifnita &c. — Bl. 282° am Schluss: Hoc opus impraessum fuit in inclyta civitate Mediolani: p | soleriissima artis impressoriae magistrum Antonia | Zarotum Parmensem: anno salutis clivitaimae | McCCCLXXXXII. in mense Januarii: sub Illu|strissimo Joāne Galeazio Sferzia Vi|cecomic: Duce Mediolani | sexto felicissimo: Ludovi|coqi patruo guber | natore mode| ratissimo. — Bl. 233: Ad reverendum dominum Bonifatium Symonetam Corna Abbatem di gaissimum Joannis Biffi presbyteri Mediolanenis Carmen. —

Editio princops. -

Vergl. Hain, n. 14750, ungonau. — Panzer, Ann. typ. II, p. 66. — Ebort, n. 21265. — Brunet, Manuel, ed. V. V, p. 396, n. 21383. — Vergl. auch: Saxe, histor. typogr. litt. Mediolan. ab a. 1470 usque ad 1500, bei Ph. Argelati, Bibl. Mediol. I, p. CXV sq.

Nº 113. — ANGELUS DE CLAVASIO, Summa angelica de casibus consciontiae; Númberg, A. Koburger; folio; 310 Bl. in 2 Col. à 61 Zeilen; mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5395. — Panzer, Ann. typ. II, p. 210. — Graesse, Trésor, I, p. 129: 7 Thir., Baer. —

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 114, — ARISTOTELES, Politicorum libri c. comment. Jo. Versoris; Coln, H. Quentel; folio; 1 nicht num. u. 119 num. Bl. iu 2 Col. à 37 Z. Text u. 62 Z. Comm., mit Sign., goth. Schrift.

[Die 5 letzten Bl. fehlen in unserm Exemplare.]

Vergl. Hain, n. 1769. — Panzer, Ann. typ. I, p. 305, n. 201. — Hupfauer, Druckstücke aus dem XV. Jahrh., Augsb. 1794, 8°, p. 139. — Graesse, Trésor, I, p. 217. —

Nº 115. — [CONR. BOTHO], Chronik der Sachsen; Mainz, Pet. Schöffer; folio; 284 Bl., ohne Blattz. n. Sign., goth. Schrift, mit vielen Holzschnitten. (Mit Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Bl. 1\* (Titel): Cronecken der sassen. (Darunter ein Stammbaum in Holzschn.) — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\*: ein Holzschnitt, die Schöpfung der Eva vorstellend, worauf die Chronits selbst mit Erschaffung der Welt beginnt: (I)N dem anbegynne schop get hyemel val erde. Vnd de veer Elementen | Alse water Fure &c. — Bl. 6\*: von den saxsen wü die to lande syn komen. — Am Schluss, Bl. 284\*, roth gedruckt: Dusse kronecke van Keyseren vnde anderen | fursten vade steden der sassen mit oren wapen | hefft geprent Peter schoffer van gernascheim | In der eddelen stat Menca. die oyn anefangk | is der prentery. In deme jare na cristi gebort. | Dusent vierhundert LXXXXII uppe den Sesten | dach des Mercane, | (Insign. Eppgr. 70th gedr.) —

Diese Chronik — welche bis 1489 geht — hat Leibniz unter dom Titel: Bothonis Chronicon Brunsvicensium picturatum den Scriptoribus rerum Brunsvic. III, p. 277 sqq. in der ursprünglichen Mundart dirsordeibt.

Angebunden ist uoch eine Fortsetzung dieser Chronik bis 1541 von einer Hand des XVI. Jahrh. (von "Joh. Korkoner"). Von dorselben Hand findet sich Bl. 15 folgende Notiz über den Verfasser der Chronik; "Illam Cronicaum Anno 1537 die lune post Blasii de pecunia ex testamento Lywemann die recordacionia a Johanne Boekbynder in brunsvyk pro X solidis novis et XVI denariti Brunsvic. Ego Johannes Kerkener Officialis emi, quo ad librariam in Wernigerode debet pro posteris poni, Quam Cord Bothe civis Brunswickeensis et patruus illorum civium nomine De Bothen in Wernigerode morantium congessit. Et est impressa anno 1.4.9.2. quo anno Ego scolas in Halberstad, bte Mario virginis frequentat, civitaque Frunswickeensis er Ducem Honrieum füt obsessa." —

Vergl. Hain, n. 4990. — Panzer, Ann. d. alt. doutsch. Litt. p. 196. — Zapf, Aelieste Buchdr.-Gesch. v. Mainz, Ulm, 1790, 8°, p. 106. — Ebert, n. 2833. — Schaab, Gesch. d. Erf. d. Buchdr.-Kunst, I, p. 540. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1887. — Graesse, Trésor, I, p. 504 (30 fl. Butsch; 3 l. 7 sh. Hober; 18 Thir. Röse; 12 Thir. Blonz).

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 115.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº. 116. — ANGELUS (DE GAMBIGLIONIBUS) DE ARETIO, Loctura supor instituta; Venedig, Andr. Thoresanus de Asula; fol. maj., 10 nicht num. u. 407 num. Bl. in 2 Col. à 68 Z., mit Sign., goth. Schrift. (Dio Blattz. befinden sich auf dem untern Rando rechts.)

Bl. 1° (Titel): Angelus de arctie sup | prima pte institutiona. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. A 11) bis. 9°: Tabula. — Bl. 10°: vacat. — Bl. 10°: Rubricae. — Bl. 11° blattz. 1 u. Sign. 3): Incipit aurea lectura excellentissimi juris utriusg mos-parce famosissimi domini Angeli de arccie super prima par le institutionum: una cum figurationem (sicl) casuum ad unaquel q &c. — Am Schluss, Bl. 418°, col. 2: Explicit Lectura excellentissimi juris utriusg monarce falmosissimi domini Angeli de arctie: super prima parte istitut, luna cum figuratione casut ad unaquéq. §. », nee no cum coti-plusatióblus ad unaquéq rubricam: suis in locis positis fm or l'dines consuctos, faccis z compositis per famosissimum facile juristarum principé dim Frácicum de arctie. Impressa Ve-l nettis arte z industria Andree thoresani de Asula. Anno ab [carnat], domini. MCONCLXXXXII. IX. cal. Martit. [— Es folgt. das Registr. signat., an dessen Schlusse: Finis.

ls:

Vergl. Hain, n. 1611, hat nur d. Titel mit falsch. Datum; — Panzer, Ann. typ. III, p. 311 gleichfalls.

[Ex. Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

No. 117. — SILAUS ITALICUS, Punicorum libr. XVII c. intorpr. Potri Marsi; Venedig, Bonetus Locatellus; folio; 156 Bl. à 46 Z. Text u. 62 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Syllius Italicus. Cum com-|mentariis Petri Marsi. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. a 11): PETRI Marsi interpraetatio in Syllium italicum ad Illu. principem Virginium Ursinium. I (Q)Uum idonme etc. — Bl. 2\*: Belli punici. II. compendium. — Bl. 4\* (m. Sign. a 111) beginnt der Toxt mach 7 Zeilen Commentari: ()RDIOR arma qui lbus coele se gloria | tollit | Aeneada &c. — Bl. 155\* am Schluss: Commentariorum Petri Marsi in Syllium Italicum finis. — Bl. 155\*, Z. 13: Venetiis opera ingeniog Boneti Locatelli, Instinctu vero ac sumptibus Nobilis viri Octaviani Scoti Modoe-| tiensis Anno salutiferae incarnationis nonagesimo secundo supra Millesimum ac quadringentesimum quinto| decimo kalendas juniss. | Registrum.) — Auf Bl. 156\* folgt noch d. Insign. typogr. —

Vergl. Hain, n. 14740 abweichend. — Panzer, Ann. typ. III, p. 315. — Dibdin, Bibl. Spenc. II, p. 357. — Ebert, n. 21218 (166 Bl.). — Brunet, Mannel ed. V, V, p. 382 (30 fr. Costabili).

Nº 118. — DIO CHRYSOSTOMUS, Oratio do Ilii captivitate, interpr. Fr. Philelpho; Cremona, Bernardinus di Misintis; 4°; 19 Bl. à 37 n. 38 Z.; ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1° (m. Sign. a 2): Franciscus Philelplus viro clarissimo Leonardo Aretino , Salu s tem plurimam dicit. — Bl. 2°: Dionis Chrisostomi Prusensis philosophi ad Ilienses llii captivitas s tem non fuisse. — Am Schluss, Bl. 19°: Ingeniosiasimi & Diligentis chalcographi Bernardini di misintis s Papiensis opera: una cum Cesare Parmense Dion Crisostomus Pru sensis in lucem elegans: spleudens: & integer: rodiit Cremony. Impress sus: Anno ab incarnatione sacratissimo virginis. 1492. undecimo Kae s lendas Augustas.

Das erste mit Angabe des Jahres gedruckte Buch zu Cremona. -

Vergl. Hain, n. 6184. - Panzer, Ann. typ. I, p. 351, n. 1. -

[Zusammengebunden mit No. 128; mit diesor 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthal. 2 Mrk. 4 Schll.]

Nº 119. — BIBLIA LATINA cum Postillis Nicolai de Lyra, Pars IV; Strassburg; folio; 376 Bl. in 2 Col. à 53 Z. Text u. 66 Z. Comm., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 3169, P. IV. — Panzer, Ann. typ. I., p. 48, n. 231.

Nº 120. — JUVENALIS Satyrao c. comm. Domitii Calderini, Ant. Mancinelli et Goorgii Vallae; Venedig, Joh. de Cereto de Tridino; folio; S nicht numer. u. 188 num. Bl. à 60 Z., mit Sign., latein. Schrift. (Mit vielen Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Erste Ausgabe des Comment. von Mancinellus.

Vergl. Hain, n. 9709. — Panzer, Ann. typ. III, p. 328. — Ebert, n. 11211. — Brunet. Manuel ed. V, III, p. 629. — Graeses, Trésor, III, p. 518 (9 Thir. Weigel).
[Zusammenzebunden mit No. 99.1

Nº 121. — FRANCH, GAFORI (Gaforus s. Gafurus), Theorica musicae; Mailand, Phil. Mantegatius s. Cassanus; folio; 68 Bl. à 37 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit Holzschnitten.

Bl. 1° (Titel): THEORICA MUSICE FRANCHINI OAFURI | LAUDENSIS. | Holzschnitt: der Autor vor einer Orgel sitzend, mit d. Inschrift: Introductoriu. musices. f. gafori, n. Bezeichnung dor Töno. — Bl. 1°s. 'Errores Impressoris negligentia commissi in boc opere: quibus & sententin var-livari & mens lectoris dubia reddi poets corrigentar hos modo. — Bl. 2°: Capitula hujus theorici operis. — Bl. 3°: vacat. — Bl. 3°: AD MAGNANIMUM ET PIENTISSIMUM DOMIXUM LODOI/VICUM MARIAM SPHORTIAM VICECOMITEM &c. — Bl. 4°: AD LECTOREM. | Es folgen 9 Distichen. — Bl. 5° (m. Sign. a1): DE MUSICIS ET EFFECTIBUS ATQUE COMENDATIONE | MUSICE DISCIPLINE CAPITULUM PRIMUM. — Bl. 18°: 4 Figuren in Holzschnitt mit d. Inschriften: JURAIA, PYTAGORA, PITAGORAS, PYTAGORA, verschiedene Instrumento spielend. — Bl. 65°, Z. 16: FINIS. | CARMEN LANGINI CURTII. — Am Schluss, Bl. 68°: LAUS DEO. | Impressum mediciami per Magistrum Philippum Man-| tegadium dietum Cassanum opera & impensa Magistri | Joannis Petri de Iomado anne salutis M.CCCLLXXXXII. | die XV Decembris. —

Vergl. Hain, n. 7406, hat nur d. Titel. — Panzer, Ann. typ. II, p. 69. — Ebert. n. 8033. — Brunet, Manuel ed. V, II, p. 1434. — Graesse, Trésor. III, p. 2. (24 fr. Brieune-Laire; 1 l. 15 sh. Hober.)

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 121. — ["Ex libris Antimi Liberati fulginatis."]

#### -- 1493, --

Nº 122, — DER PSALTER (in niedersächs. Sprache), Läbeck; 4°; 301 Bl. à 28 Zeilen; mit Blattz, u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): [Eine Königskrone in Holzschnitt.] | De Salter to dude mit der uthleg | gingalso dat du klar machst vor | nemen wat du dar inne | lesest. — Bl. 1°. Holzschnitt mit d. Unterschrift:
David de hillige profete. — Bl. 2° (m. Blattz. II): (D)Es hillghen geistes | boek beghinnet sik | hyr.
dat dar is glebeleten de | salter &c. — Bl. 276°: De dachlikes tyde der | yunckfrowen marien. | Darauf ein Holzschnitt, Maria mit dem Christkinde vorstellend, mit d. Inschrift: Ora voce pia. pro | nobis virgo maria. — Bl. 289°: (Dier 'oftenköpfe in Holzschnitt) ren behaghen in deme lando vude in deme ryke d' | levendygen &c. — Am Schluss, Bl. 301°, Z. 10°: Anne drim MCOCCXCIII Labeck. | Daraufer in Holzschnitt oben zwei oinander gegenüberschende Wappenschilde, der erste mit d. kaiserl. Adler, der zweite horizontal getheilt: das obere Feld leer, das untere mit Blumenrabeskon; unten stehen wioder zwoi schrägliegende Wappenschilde einander gegenüber, der erste mit dei Mohnebyfen, der andere mit d. Monogramm P. Zwischen diesen vier Wappenschilden in der Mitte steht ein Todtenköpf. —

Vergl. Hain, n. 13519, hat nur d. Titel ungenau. — Panzer, Ann. d. alt. dentsch. Lätt. p. 198. — Ebert, n. 18119. — Bei Götze in seiner Historie der niedersächts. Bibeln fehlt diese Ansgabo des Psatlers. —

Nº 123. — CLAUD. PTOLEMAEUS, Opus quadripartitum; Vouedig, Bonetus Locatellus; folio; 2 wight num. u, 152 num. Bl. in 2 Col. & 66 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Die Uebersetzuug des Ptolemäus ist von Aeg. Tebaldinus, die des Almansor von Plato Tyburtinus, und die des Messahallach von Joh. Hispalousis.

Vergl. Hain, u. 13544. — Panzer, Ann. typ. III, p. 332. — Ebert, n. 18246. — Graesse, Trésor, V. p. 499.

Nº 124. — HEINR. GESZLER (von Freiburg), Rhetorik und Briefformular; Strassburg, Joh. Pruss; folio; 4 ujeht num. u. 83 num. Bl. à 43-45 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, u. 7516. — Panzer, Ann. d. âlt. deutsch. Litt. p. 203. — Panzer, Zusätze zu d. Ann. d. âlt. deutsch. Litt. p. 75, n. 356. — Graesse, Tresor, III, p. 76 (3½ Thir. Röse, 40 fr. Asher).

Nº 125. CICERO, Rhetorica c. comm. M. Fabii Victoriui; Venedig. T. Z. P. & P. J. Quarengus); folio; 130 Bl. à 62 Z., ohue Blattz., mit Sign., lateiu. Schrift.

Vergl. Hain, u. 5080, - Panzer, Ann. typ. III, p. 342.

[1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen zusammen mit No. 161 gekauft für 3 Reichsthal.]

Nº 126. — QUINTILIANUS, Institutioues oratoriao, c. comm.; Veuedig, Bouetus Locatellus; folio; 205 Bl. à 46 Z. Text u. 62 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Ersto Ausgabe dieses Commontars.

Vergl. Hain, n. 13652. — Panzer, Ann. typ. III, p. 333. — Ebert, u. 18423. — Brunet, Mauuel, ed. V, IV, p. 1024. — Graesse, Trésor, V, p. 528.

["Martini Fogeli Hamburgonsis munere Lucao Boekemanni Patricii Hamburg. 1660."]

Nºº 127. — [HARTMANN SCHEDEL], Liber chrouicarum s. opus de temporibus muudi; Nürnberg, A. Kobnrger; fol. max., 20 nicht nnm., 299 num. u. noch 2 nicht num. Bl., ohne Sign., goth. Schrift, mit sehr vielen Holzschnitten von Mich. Wolgemut uud W. Pleydenwurff.

Bl. 1° (Titol): (R)Egistrum | hujus opes|ris libri eros|nicarum | ca figuris et ymagts|bus ab incio mundi. — Bl. 21° (m. Blattz. 1): Epitoma operu sex diera de medi fabrica Prologus Polia L. — Bl. 21°: eiu gross. Holzschu. — Bl. 22° (m. Blattz. 1): (1)N principio ereavit deus celum ot terra. Terra autem erat ina|nis z vaeua: z tenebre erat sup faciem abissi &c. — Am Schluss, Bl. 321°: (A)Dest nune studiose lector finis libri Cronicarum por |viam Epithomatis z breviarii compilati opus idem | preclarum. z a dectissimo quoq comparandum. Continet | sin gesta, quectiq digniera sunt notato ab initio midi ad | hanc usep teporis notri calamitatem. Castigatiq a viris | dectissimis vt magis elaboratum in lucem prodiret. Ad in |uith autem z preces providora cività Sebaldi Schreyer | z Schastiani kameramistre hue librum dominus Antho Jinus koberger Naremberge impressit. Adibitis tame vi pis mathematicis pingenditp arte peritissimis. Michaele | wolgemnt et wilhelmo Pleydenwurff, quard solerti acu-|ratissimaq animadversione tum civitatum tum illustrium | virorum figure inserte sunt. Consummată autem duodeei] ma mensis Julii. Anno salutis nic. 1493. — Ganz am Schlusse: Laus dec.

Schöne und seltene editio princeps, - Der Verfasser dieser Chronik war der Nürnberger Arzt Hartman Schedel, wie uns sein Zeitgenoss Trithemius erzählt 1). Er compilirte dieselbe nach J. P. Bergomensis und andern Historiographen 2). -

Von den - etwa 2250 - vertrefflichen Helzschnitten ist v. Rumchr<sup>3</sup>) geneigt, einige dem Albrecht Dürer, welcher bis 1490 Wolgemut's Schüler war, zuzuschreiben, so auf dem zwei Seiten begreifenden grossen Bilde Bl. CLXXXIII die jugendlich anmuthigen Figuren zur Rechten, sodann Bl. LXXVb die Halbfigur "Alexander d. Gresse." - 4)

Vergl. Hain, n. 14508. — Panzer, Ann. tvp. II, p. 212, n. 221. — Ebert, n. 4147. — Dibdin, Bibl. Spencer, III, p. 255 sqq. 5) - Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1860. - Graesse, Trésor, II, p. 138 (36 fr. Soubise; 180 fr. Mac-Carthy; 50 fr. Tross; 20 Thlr. T. O. Weigel; 10 Thir. R. Weigel; 5 l. 15 sh. Bohn.)

[Dieselbe Ausgabe besitzt die Königl. Bibl. anch noch mit colorirten Holzschnitten.]

 $N_{\overline{0}}$  128. — HERODIANUS, Historiae Romanac libri VIII, Ang. Politiano interprete; Belogna, Bazalerius de Bazaleriis; 4°; 64 Bl. à 37 u. 38 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Am Schluss, Bl. 64b: HERODIANI LIBRORUM OCTO IN IMPERIO | POST MARCUM: VEL DE SUIS TEMPORIBUS : ANIGELO POLITIANO INTERPRETE FINIS, 1 Quod odem opus novă & aureă Bazalerius de Bazaleriis acu ratissime Anno Dni. M.CCCC.LXXXXIII. pridic Kalc. Octob. Bononiae @ pulcherrimis his caracteribus Impressit.

Vergl. Hain, n. 8368. — Panzer, Ann. typ. I, p. 227, n. 175. — Ebert, n. 9532. — Dibdin, Bibl. Spencer. VII, p. 155. - Brunet, Mannel ed. V, III, p. 121. - Graesse, Trésor, III, p. 254. (15 fr. Brienne-Laire; 1 l. 12 sh. Pinelli.)

[Zusammengebunden mit No. 118; mit dieser im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthal. 2 Mrk. 4 Schll.]

Nº. 129. - VINCENTIUS (Bellevacensis), Speculum quadruplex; IV tomi; Venedig, Herm. Lichtenstein; felio; mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift, in 2 Cel. à 74 Zeilen.

Tom. L. Speculum morale; 266 numer. Bl.

Bl. 1 (Titel): Speculum Morale Vincentii. - Bl. 1 - 3: Tabula. - Bl. 4 (m. Blattz. 4 u. Sign. a4): Speculi Moralis Vincentii | Liber primus incipit feliciter. — Bl. 265 b, col. 2, am Schluss: Opus preclara Qd' Specula morale intitulat' : ab egregio doctore I Vincentio alme Belvacensis ecclesie presule : ac sancti dnici ordis | nis professore : editu : feliciter finit. Impensis @ z cura non me | diocri Hermāni liechtenstein coloniensis: emendatione diligentis: sima Impressum Anno Salutis. M.CCCC.LXXXXIII. pridie kal'. octo | bris Venetiis, Laus Christo. - Bl. 266\*; Registrum. - Bl. 266\*; vacat.

<sup>1)</sup> Trithemius »De scriptorihus ecclesiast.« Basel, 1494, p. 139.

Vergl. Vossius, Hist. 1at. 1651, 49, p. 578; Fabricina, Biblioth. med. et inf. actat. 111, p. 568.
 v. Rumohr, Zur Gesch. u. Theorie d. Formschneidekunst, p. 78 sq.

<sup>4)</sup> v. Ramohr a. a. O.: - - »Unter den Bildern bemerke ieb einige höchst anzichende Piguren, die unwiderstehlich an Jugendarbeiten Raphael's erinnern. Selten baben die grösseren Künstler schon an den Gränzen des Knaben- und Jünglingsalters sie lange Zeit überdanernde Werke herrorgebracht. Allein, wann es gescheben, hat ihre Lebensstufe, haben ihre jugendileben Sympathien stets auf eine höchst liebenswerthe Weise sich ausgesprochen. Wie denn nun? Könnte nicht Aib. Dürer bereits an dem weitiäustigen Formschnittwerke seinen Meisters die Hand mit angelegt hahen? -- Wenn Mich. Woigemut des Formschneidens kundig war, so theilte er nach dem Sachverlanfe der Zeit unstreitig dessen Handgriffe, soweit sie 1bm gelänfig und dentlich geworden, anch dem jungen Dürer mit.«

<sup>5)</sup> Dibdin a. a. O.: "If Koberger had printed only this Chroniele, he would have done enough to place his name among the most distinguished of his typographical brethern. &c.

Tom, II. Speculum dectrinale; 10 nicht num., 255 num. u. 1 nicht num. Bl.

Bl. 1° (Titel): Speculum Doctrinale Vincentii | Liberg primus incipit felicit'. — Bl. 265°, am Schluss: Operis proclari Speculi colis Speculu doctrinale ab oximio | doctore Vincetio almog Bolvacesis ecclesio presulo: Ac sancti do | minici ordinis pfessoro editu feliciter finit. Impésisça no mediocri} l'us at cura sollertissima. Hermâni licehtenatein Coloniesis agrip-1 pino colonio: Nec no emondationo diligentissima est Impressum | Anno. Salut, M.CCCC.LXXXXIIII. Idib9 januarii. Venetiis Sedéto | Divo Alexadro. VI. Maximo pontifico Regnanteq Maximilia | no jmo Romanog rego invictissimo Faustissimog Semp Au-| gusto. | Summo z individuo trinitati. Jhesu christi crucifixo humani-| tati : ojusç gloriosissime matri Marie sit laus : honor z gloria per in finita secula seculorum. Amen. — Bl. 266°: Registrum.

Tom. III. Speculum naturale; 14 nicht numer. u. 423 num. Bl.

Bl. 1° (Titel): Speculum Naturale Vincentii. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2°-—14°: Tabula. —
Bl. 15° (m. Blattz. 1 u. Sign. 3): Opus Preclara Specula | Maius intitulatu In Specu-| lum Naturale :
Specula Doctrinale : Specula Morale : z Specus | lum Historialo Quadripartitu Vincetii Presulis Inchesta numis | ne felici. At primo in cas partes generalis prologus. — Bl. 18° (m. Blattz. 4 u. Sign. a 4):
Speculum Naturale Vin | centii Liberga primus incipit. — Am Schluss, Bl. 437°: Operis preclari Speculi codinis pressore edita feliciter finit. Impessag no mediocri] bus at cura sollertissima. Hermani licehtonstein Colonicisi agripe | pine colonie : Nec no emendatione diligentissima est Impressum | Anno. Salut, MCCCCLAXXXIIII. Idibo maii. Venetiis Sedete Di-| vo Alexadro. VI. potifice Maximo Regnatego Maximilisano pri | me Romanoce rege invictissimo Faustissimo Semp Augusto. | Summe z individuo trinitati. Jhesu christi crucifixe humani| tati : cjuseg gloriosissime matri Marie sit laus honor z gloria per in | finita secula seculorum. Amen.

Tom. IV. Speculum historiale; 22 nicht num., 460 num. u. 5 nicht numer. Bl.

Bl. 1º (Třícl): Specnium Historiale Vincentii. — Bl. 1º: racat. — Bl. 2º--2º: Tabula. —
Bl. 23º (m. Blattz. 1 u. Sign. a): Speculum Historiale Vin | centii Usg in suum tempus. | Cum additionibus historiag annexis usg in tempus fore currens. | videlicet. M.CCCCXCIIII. Liberap primus Felicit Incipit. — Am Schluss, Bl. 457°: Operis preclari Speculi colis Speculu historiale ab eximio | doctore vincetio almequ belvacefi. ecclesio presulo ao stil dici ordi | nis pfessore edita feliciter finit. Impensisqa no mediocribo at cura | solorissima Hermani lichehenstein Colonicasia agrippine colonie. | Noc no 6 emendatioo diligentissima est impressione completa anno | Salutis, M.CCCC.XCIIII. nonis septeb. iclita urbe Venetiag. | Culpus Hermania bone memoric herodibo (evi tau paulo ante abe | solutione opera discessera) Illu. Diiay Venet, ex gratia speciali coj cessit ut nemo alius p decennità id quo ad ojus partes fituor videl, | Nale doctrinale moralo ra historiale imprimere aut imprimi facere | audeat sub pona pre unequosq libro ita ipremo ivento dece ducato| rum ad muletdud in terris ipa Diio subjacetibo sicut in ecog gratia | clarius cotinete anno z dio Vti. i. data Sedento divo Alexandro. Vt. | pontifici Maximo Regnanteg Maximiliano primo Romanog | rego E. Invitcissimo faustismog Sempera aquetto. | FINIS.

Diese interessante und wichtige Encyclopadie des XIII. Jahrhunderts — obgleich jetzt ohne grossen praktischen Nutzen — hat doch ein gewisses historisches Interesse und überliefert uns eine grosse Anzahl merkwürdiger Auszage aus älteren zum grossen Theile verleren gegangenen Werken. — Vergl. über das Work selbst: A. S. Gesneri öxercit. scholast. (Nürnberg, 1780, 8°) p. 349 sqq. u. (Weller), Altes aus allen Theilen der Geschichte, St. II, p. 226 sqq.

Fehlt bei Hain, wie alle Werke des Vincent. Bellevac. — Panzer, Ann. typ. III, p. 335. 352, n. 1784, 1785 u. 1786. — Clément, Bibl. cur. III, p. 78 sqq. — Ebert, n. 23612. — Brunet, Manuel, ed. V. V. p. 1255.

Nº 130. — MARTIALIS, Epigrammata c. comm. Dom. Calderini et Georgii Merulac; Venedig, Barthol. de Zanis de Portesio; folio, 159 Bl. à 46 Z. Text u. 62 Z. Comm., latein. Schrift.

Am Schluss, Bl. 1595: Hoc per Bartholomea de Zanis de Portesio Venetiis impressum opus feeliciter explicit. | M.CCCC.XCIII. Die XIII. Novembris.

Vergl. Hain, n. 10823. — Panzer, Ann. typ. III, p. 339. — Graesse, Trésor, IV, p. 423.
[Im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 3 Reichsthaler.]

Nº 131. — GRATIANUS, Decretum cum apparatu; Numberg, A. Koburger; folio; 409 Bl. in 2 Col., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift, Text vom Glossar. umschlossen.

Vergl. Hain, n. 7913. — Panzer, Ann. typ. II. p. 213, n. 222. — Panzer, Aelteste Buchdr.-Gesch. Nürnberg's, p. 128. — Hupfauer, Druckstücke aus d. XV. Jahrh., Augsb. 1794, 8°, p. 152.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 132. — MARTINUS POLONUS (s. Strepus), Margarita decreti s. tabula Martiniana; Strassburg; folio; 105 Bl. in 2 Col. à 52 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 10847. — Panzer, Ann. typ. I, p. 50, n. 253. — Hupfauer, Druckst. aus d. XV. Jahrb. p. 154.

[Zusammengebunden mit No. 69. - Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

# **— 1494. —**

Nº 133. — VOCABULARIUS BREVILOQUUS CUM ARTE DIPHTHONGANDI, PUNCTANDI ET ACCENTUANDI; Nürnberg; kl. folio; 388 Bl. in 2 Col. à 47 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Vocabularius breviloquus | cum arte diphthongadi pun | etandi z accentuandi. — Bl. 2\* (m. Sign. 11): Guarinus Vernonsis Floro suo | salutem plurina dicit. — Bl. 4\* (m. Sign. 1111): Compendiosus de arte punctandi | dialogus felicitor incipit. — Bl. 4\*: Incipit tractat9 de accenta putilis. — Bl. 9\* (m. Sign. a): Incipit breviloquus vocabularius. — Am Schluss, Bl. 388\*: Finit vocabularius Breviloquus tri-| plici alphabeto diversis ex autorib9. nec | non corpore utriusq juris collectus ad la | únum sermonem capessendum utilissi-| mus. Impressus Nurmborge. Anno düi | M.COCC.XCIIII. die. XXI. mensis Februarii.

Fehlt bei Hain, wie alle Vocabularien. — Panzer, Ann. typ. II, p. 218, u. 248. — Hupfauer, Druckst. aus d. XY. Jahrh., p. 352.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 134. — (ALPHONSUS DE SPIRA), Fortalicium fidei; Nürnberg, A. Koburger; gr. 4°; 10 nicht numer. u. 288 num. Bl. in 2 Col. à 45 Z., mit Sign., goth. Schrift (mit eingemalt. Juitialen).

Ueber die Seltenheit dieses Buches vergl. Welfli bibl. ebr. II, 1115. -

Vergl. Hain, n. 875. — Panzar, Ann. typ. II, p. 215. — Graesse, Trésor, II, p. 618. [Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "Jare haereditarie possidet mede Melchier Floikher A. 1672, 22. May", ven einer andern Hand darunter: "Ex cujus denatione inservio Monasterio nevalis B. Mariae Vigrinis vulge Mariaenvokae ord: Cisterca"]

Nº 135. — [ELIMANDUS s. HELIMANDUS], Gesta Remanerum c. applicationibus meralisatis ac mysticis; (Nürnberg, A. Keburger); 4°; S nicht numer. n. 111 num. Bl. in 2 Col. à 45 Z., mit Sign., goth, Schrift.

Am Schluss, Bl. 119° (m. Blattz. CXI): Ex gestis romanog cum plurib9 | applicatis historiis de viratibus z vi|tiis mistec ad intellectit transsumptis | recollectorii finis. Anno nostre salu-ļtis. M.COCC.XCIII. In die sancii Adria |ni martyris.

Vergl. Hain, n. 7748. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 61, n. 526 nngenau. — Brunet, Manuel, ed. V. II, p. 1571. — Graesse, Tréser, III, p. 74.

Warten "Histery ef Engl. Poetry", I, p. CC sqq. schreibt dies Buch dem Petr. Bercherins irrthümlich zu. Dem Elimandus (oder Helimandus, Cisterc.-Mönch, † 1227) werden die Gesta Roman. ausdrücklich in einem MSt. des 14/<sub>15</sub>. Jahrh. und in dem 68° Dialege des Bnches: "Dialegus creaturarum" zugeschrieben. Vergl. besonders über dieses interessante Buch: Graesse, "Das alteste Märchen- und Legendenbuch des christl. Mittelalters oder die Gesta Romanerum, zum ersten Male vollständig aus d. Latein. in 's Deutsche übertragen, aus gedruckten n. ungedruckt. Quellen vervellständigt, mit Anmerkungen u. e. Abbandl. über d. wahren Verfasser n. die bisher. Ausgaben n. Uebersetzungen ders. verschen."

Nº 136. — GIOV. BOCCACCIO, Genealegiae Deerum; Venedig, Bonetus Locatellus; felic; 162 Bl. à 62 Z., mit Blattz. u. Sign., latein. Schrift; mit Helsschnitten.

Bl. 1° (Titel): Genealogiae Joannis Boccatii: cum demonstrationi | bus in formis arborum designatis. Ejusdem de | monibus & spivis. de fontibus : lacubus : | & fluminibus. Ac citam de stagnis | & paludibus : nec non & de maribus : seu diversis | maris nomi | nibus. — Am Schluss, Bl. 162°, col. 2: Venetiis duetu & expensis Nobilis viri. D. Octavia | ni Scoti civis Modecaticisis. M.CCCC.XCIII. Septi-| mo kalendas Martina finis ipositus fuit huic operi. | per Bonetum Locatellum. (Insign. typogr.)

Der eigentliche Autor dieses Buches war Paulus Bontempius Perusinus, aber Beccaccio mit Beihalfe des Mönchs Barlaam machte viele Zusätze dazu; vergl. Balbin. Beh. docta, III, 14.

Vergl. Hain, n. 3321. — Panzer, Ann. typ. III, p. 349. — Clément, Bibl. cur. IV, p. 329. — Ebert, n. 2593. — Graesse, Tréser, I, p. 445.

[Zusammengebunden mit No. 177.]

Nº 137. — (Pergament-Druck.) — ANTHOLOGIA EPIGRAMMATUM GRAECORUM (Planudis rhet., gr. cura Je. Lascaris), Florenz, Franc. de Alepa; 4°; 272 Bl. à 28 Z., ehne Blattz., mit Sign., griech. Schrift.

Bl. 1°: vacat. — Bl. 1° (nach d. Alphabet.- u. Diphtheng-Vetzeichniss): (A)NGOLOTIA ALA-60 pri emityammatrn, apkatole etn teemeknan sogole &c. — Bl. 2° (m. Sign. A 11): apkiot. Ele Tote teleapae | apring. &c. — Am Schluss, Bl. 272°: 'aana ti mhnt's ktein 'odfea. maytipei eiei | the 'approtromme, of maeonkaamol.

Diese erste und sehr seltene Ausgabe, mit griechischen Scholien von Je. Lascaris, ist ganz mit griech. Capitallettern gedruckt und gehört zu den schönsten Werken der griech. Typographie. Die Königl. Bibliethek besitzt von derselben auch ein Exemplar auf Papier, mit d. Wasserz. d. Pap. Anh. No. 137.

Wie in den meisten Exemplaren, se fehlen auch in diesen beiden am Schlusse 7 Blatter, mit einem griech. Epigramme, einem latein. Briefe des Je. Lascaris an Pet. von Medicis, und der Schlussschrift: "IMPRESSUM FLORENTIAE PER LAURENTIUM FRANCISCI | DE ALOPA VENETUM III. DUS AUGUSTI. M.CCCC (LIXXXIII ° 0.

Man hat verschieden zu erklären gesucht, warum diese 7 Blätter so oft.— selbst in den besterhaltenen Exemplaren — fehlen. Roscoe<sup>2</sup>) erklärt diesen auffallenden Umstand auf die Weise: die Anthologie sei zu Florenz berausgegeben im August 194; im September desselben Jahres seien die Franzesen unter Anführung Karl's VIII. in Italien eingedrungen, werauf die Verbannung des Peter v. Medicis erfolgte. Unter diesen Umständen habe es der Herausgeber für gerathen erachtet aus seinem Werke die an den Geächteten gerichtete Widmung zu entfernen, und so sei es gekommen, dass sich in den nach diesem Ereigniss verkauften Exemplaren jone 7 Blätter nicht finden.

Vergl. Hain, n. 1145. — Panzer, Ann. typ. I, p. 421, n. 163. — Clémeut, Bibl. cur. I, p. 361. — Ebert, n. 677. — Wolf, lit. analect. I, 237. — Peignet, Essai de cur. bibl. p. 98. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 3. — Brunet, Manuel ed. V, I, p. 306. — Graesse, Trésor, I, p. 142 (12 l. 17 sh. Heber; 15 l. 15 sh. Askew; 285 fr. Libri; 80 Thir. Friedländer; 337 fr. Didet (mit d. 7 Bl.); — 160 fr. Gaignat; 4 l. 5 sh. Heber (ohne die 7 Bl.); — auf Pergament: 1000 livres 1785 C. Reviczky; 1200 fr. Soubise; 45 l. Pinelli; 1000 fr. Mac-Carthy.)

Nº 138. — SCRIPTORES REI RUSTICAE, c. comm. Ph. Berealdi; Belogna, Benedict. Hector; felle; 274 Bl. à 40 Z. Text, ehne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 18<sup>5</sup>, am Schluss: Opera agricolationum: Columellae: Varronis: Catonisq: nec nō | Palladii: cum excriptionibus. D. Philippi Beroaldi: & comental friis quae in aliis impressionibus nō extant. Impressa Bonon. Im-| pensis Benedieti hectoris bononiensis. MCCCCLXXXXIII. XIII. calen. | octob. Joane betivő. II. reip. bono habenas foeliciter moderate.

Vergl. Hain, n. 14568. — Panzer, Ann. typ. I, p. 228, n. 181. — Ebort, n. 20731. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 26. — Brunet, Manuel. ed. V. V, p. 245. — Graesse, Trésor, VI, p. 391.

Nº 139. — PRAECEPTORIUM PERUTILE; Leipzig, Conr. Kachelofen; 4°; 34 Bl. à 40 u. 41 Z., ohne Blattz., mit Sigu., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Preceptoria putile in que dece | sermonib9 materia pulcerrimis | autoritatibus fulcita pro unos | quog pecptora decalogi pdica | bilis copendiose perstringitur. — Bl. 1<sup>b</sup>: vacat. — Bl. 2<sup>\*</sup>

2) Roscoe, Catal. of his library, Liverpool 1816, 80, n. 871.

<sup>1)</sup> Diplomatisch genau nachgedruckt finden sich diese 7 Bl. bei Mattaire, Ann. typogr. 1, p. 270-283,

(m. Sign. A 11): Sormo primus do jeoptis decalogi in generali | in que tractat de cort covenienti datione et ea non | observantium punitione et cetera. — Am Schluss, Bl. 34°: Impressum Liptzk per Conradum kacheloven | Anno domini. M°CCCC°. Nonagesimo quarto.

Ein Hülfsbuch zum Predigen über die X Gebote. Vergl. J. Geffcken, Der Bildercatechismus im XV. Jahrhundert &c. Leipzig 1855, 4°, p. 33.

Vergl. Hain, n. 13317. - Panzer, Ann. typ. I, p. 481, n. 73.

 $N^{o}_{-}$  140. — DION. CATO, c. glessa et meralisatione; Coln, H. Quentel; 4°; 48 Bl. à 47 Z., ehne Blattz., mit Sign., geth. Schrift.

Bl. 1º (Titol): Catho cum glosa | et moralisatione | Darunter ein Helzschnitt: den lehrenden Magister darstellend, auf dessen Schulter eine Taube sitzt, welche, als Symbel des heil. Geistes, ihm die Worte in den Mund sagt; ver ihm zwei sitzende Schuler, darüber ein Spruchband mit der Inschrift: "Aceipies tanti doctoris dogmata sancta." — Am Schluss, Bl. 48°: Expliciunt glosule Cathonis valde-utiles volentis | bus instrui in bonorum morum acceptatione. | malora fu | ga. optime correcte. Impresse anno salty M.CCCC.XCIIII | p Heuricum Quentel in Colonia.

Vergl. Hain, u. 4733. — Panzer, Ann. typ. I, p. 310, n. 239. — Graesse, Trésor, 11, p. 81.

Nº 141. — SEBAST. BRANT, In laudem virginis Mariae multerumque Sanctorum et varii generis carmina; Basel, Je. Bergman de Olpe; 4°; 39 Bl. à 25—28 Z., ehne Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit 14 Holzschnitten.

Bl. 1ª (Titel): In laude gloriose virginis | Mario multorum sanctoru. | varii generis carmina Sebalstiani Brant, utriusu iuris I doctoris famosissimi. - Bl. 15: ein Helzschnitt: die gekrönte Jungfrau Maria, auf dem Halbmonde stehend, mit dem Christkinde auf dem Arme, mit der Unterschrift: Virginis effigiem qui tran sis amice viator. | Non dedigneris dicere ma tor Ave. - Bl. 2ª (m. Sign. A 11): ein Holzschnitt: die Verkündigung Mariae, darunter beginnt der Text: Gloriose virginis Marie | intra se admiratio, ingrediente Angelo. | Sebastiani Brant utriusgi juris doctoris. - Bl. 4ª (m. Sign. A 1111): derselbe Helzschn. wie Bl. 15. | Contra judeos et hereticos | Conceptione virginalem fuisse possibilom Argus | mentatio. S. Brant. - Bl. 6 b (nach 4 Zeilen Text): ein Holzschnitt: das Kreuz mit den Marterwerkzeugen, an dessen einer Seite Christus mit der Dernenkrone und den Wundenmaalen, an der andern Seite die trauernde Maria mit dem Schwerte in der Brust. | Querimonia virginis in pas sionem christi. S. Brant. - Bl. 86: ein Helzschnitt: die Jungfrau Maria, von fünf Schwertern durchbehrt und von Rosenarabesken umgeben. | Rosarium ex floribus vite | passionisq &c. - Bl. 13\*, nach Z. 12: derselbe Helzschn. wie Bl. 15 nnd 4°. - Bl. 156: ein Helzschnitt: die Geburt Christi. | De locis mirificis beate vir | ginis. S. Brant. - Bl. 176; ein Helzschnitt: Ecce home, unten rechts in der Ecke ein betender Monch mit d. Spruchbande: trahe me post te. | Darunter der Text: Elegia christi collaphis cesi. - Bl. 19 (m. Sign. C 111): ein Holzschnitt: im Hintergrunde das offene Grab, darin Christus stehend, seine Wundenmaale zeigend, neben ihm an der einen Seite Marterwerkzeuge, an der andern drei Würfel, - im Verdergrunde ver einem Altare, auf welchem Kelch, Bibel u. Leuchter sich befinden, ein die Messe celebrirender Geistlicher; eben links in der Ecke des Bildes ein krähender Hahn. | Darunter der Text: De mana celesti : et de ingra!titudine omniû illud edentium, S. Brant. - Bl. 24°, nach 8 Z. Text: ein Helzschnitt: der heil, Sebastian, an einen Baum gefesselt, ven Pfeilen durchbehrt. - Bl. 27b; derselbe Helzschn. wie Bl. 24c; | Elegiaca collandatio divi | Sebastiani martyria, S. Brant. — Bl. 29°: Vita sanctissimi Onofrii | Monocolon ex Coryambico gliconio trimetro, | ein Holzschnitt: der heil. Onofrius in der Wüste. — Bl. 35°, nach 11 Z. Text: ein Holzschnitt: der heil. Valentin, einen Epileptischen heilend. — Bl. 37°: ein Holzschnitt: S. Ivo, einen vor ihm knieenden Armen segnend. | Ad divu Ivone advocata | pauperum. S. Brant. — Bl. 39°: De sancto Ivone hymnus. — Bl. 39°. Z. 8: Ad divu Lauretiu Precatio. —

Vergl. Hain, n. 3733 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. I, p. 176, n. 172. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1202 (47 Bl.). — Graesse, Trésor, I, p. 520 (abweichend). — (47 Bl. mit 4 Holzschn. 120 fr. Techener.)

[Zusammengebunden mit No. 142, 143 u. 144. Diese 4 Numniern sind 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthaler.]

No. 142. — JAC. WIMPHELINGIUS, Carmen de nuntio angelico; (Basel, Bergman de Olpe); 4°; 8 Bl. à 28 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16172. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 62, n. 534 (ungenau). — Hupfauer, Druckstacke aus d. XV. Jahrh. Augsb. 1794, 8°, p. 163. [Sishe die Bemerkang zu No. 141].

Siene die Bemerkung zu No. 141.

- Nº. 143. JAC. WIMPHELINGIUS, De conceptu et triplici candore Mariae; Basel, Bergman de Olpej; 4º; 40 Bl. à 28 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift, mit 4 Holzschnitten. Vergl. Hain, n. 16171. Panzor, Ann. typ. I, p. 177, n. 174. [Siehe die Bemerkung zu No. 141.]
- Nº. 144. JASON DE MAYNO, Oratio in matrimonium Maximiliani regis et Blancae Mariae reginae Romanorum; (Basel, Bergman de Olpe); 4°; 14 Bl. à 28 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vorgl. Hain, n. 10972. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 160. n. 793. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 1321.

[Siehe die Bemerkung zu No. 141.]

Nº 145. DIE BIBEL, in niedersächsischer Sprache; Lübeck, Steph. Arndes; gr. folio; 492 Bl., in 2 Col. à 66 n. 67 Zeilen, ohne Blattz., mit Sign., Schwabacher Schrift, mit vielen Holzschnitten.

[Auf e. vorgebund. Blatte findet sich aufgeklebt ein grosser ausgezeichneter Holzschnitt, den Kampf des Erzengels Michael und seiner Schaaron mit dem Drachen darstellend; unten auf d. Bl. mit d. Monogramme Mf, ein Blatt aus Hier. Greff's 1502 erschienen. Copie von Albr. Dürer's grossartigem Holzschnitt-Werko der Apocalypse 1)].

Bl. 1 fehlt in diesem Exemplare, welches beginnt Bl. 2° (mi. Sign. 11), Col. 1: Judicum, dath ya der rychtere bock. dath sor |vede der biblion &c. — Bis Bl. 3° (mit Sign. 111), Col. 2: das Inhalts-Verzeichniss. — Bl. 3°: ein Holzschnitt | Col. 1: Hir hevet sik an de cpistel sun |t Hieronimi : to deme preste|re paulinum : van allen boken | der godliken historien. — Bl. 6°, Col. 2, am

<sup>1)</sup> Vergl. Heller, Gesch. d. Holzschn.-Kunst, Bamberg, 1823, 80, p. 91, - Nagler, Monogr. IV, p. 558. -

Schluss: Hyr endeghet sick de vorrede efte sendebref i sunte Hieronimi des presters aver dit shan i tze boek der getlike scrift der Biblien, to dem | prester Paulinum. Vn wedder anhevet de | vorrede sunte Hieronimi i de vif boke moisi. - Bl. 7°: ein Holzschnitt. I Col. 1: Hir hevet an Genesis, dat is I dat bok der telinghe &c. - Bl. 400°, Col. 2, am Schlass: Hir endeghe syck de boke der j godliken schrifte des olden te Istamentes. - Bl. 4924, Col. 2, am Schluss: Deme alweldigheme gade, deme hëmelscheme valdere sy vmmetlike danknamieheyt. de de ee un de bas de, de ghesettet sint uth sinem benedieden munde, vn I mit sinem vynghere ghescreven, heft ghegheven den I starfliken minsehen. Vn ok av lof sinem sone, de in des ser ee ghelavet is, vi vormiddelst deme munde syner i hillighen profeten ver verkundeghet is, de dar is een i middeler gades vn der minsche, war god unde war i minsche, de dar heft dat minschlike sleehte vorloset va | der wald des duvels. Vn ock deme hilghen gheste sy | ere vn werdicheit, de dar is desses hylghen werkes de | ware meister vn inghever. Vn ok der unbewleckenden | junefrouwe marien. vn der alle ee vn profecien desses | bokes vullenbracht sint. Vn ok aller hemmelsche ryd derscop spreke wi danknamicheit. myt welkerer hulpe i vñ verbiddinghe dit hilghe werk in ene hulpe der hil I ghen mene loueschen kerken, mit groter achtinghe vñ I vlite ghebetert is. vñ grundliken avergheseen. Vnde i mit dessen erne bockstaven ghedrucket, vnde selichliken i vullébracht, vermiddelst Steffen arndes, in der key|serliké stad lubick. Int jar unses heren M.CCCC.XCIIII. | up dé dach der hilghen wedewen sunte Elizabeth. de | dar was de XIX dach' des manten Nevembris. (Der Reichsadler in Holzschnitt.)

Es fehlen in diesem Exemplare folgende sechs Holzschnitte, zu denen im Texto der Raum frei gelassen ist, — welche sich aber allo in einem zweiten Exemplare unserer Königl. Bibl. 1) finden:

- Bl. 38° zu: "de kindere van israel spisede in der wostenie mit deme hemmelschen brode";
- Bl. 93° zu Jos. X: "wo yosue de vyf keninghe averwann un henghede se";
- Bl. 132 b zu II Reg. XX: "wo syba vorrettliken dorsteken ward va joab";
- Bl. 151° zu IV Reg. XVI: "wo acham een verband makede myt Theglatphalasar van deme altare dat he timmeren schelde in damasco";
- Bl. 153° zu IV Reg. XIX: "wo ezechias vruchtede sennacherib den konink van assirien";
- Bl. 160\*: "wo banaya den louwen vorsloch."

Diese sel-ene Bibel enthalt eine grosse Zahl Holzschnitte von ziemlicher Grösse, die zuweilen sich wiederholen und einen Moister aus der schon erföschenden altniederländischen Schule zeigen. —
Die Charakteristik der Köpfe, Handlungen &c. ist schon und geistreich, jedech neigt sich der Knnstler in der Auffassung bereits dem Scherzhaften, ja dem Burlesken zu. (Vergl. z. B. die Gestalt der Schlange im Paradise mit einem Mitze bedeckten Frauenskopfe, — die Syronen bei der Archo Noa, — Kain schlagt seinen Bruder Abel mit e. Eselskinnbacken todt, er steht vor Gott und scheint nach dem Reichsapfe, welchen Gott in der Hand hält, mit der Linken zu greifen, sucht aber mit der Rechten seinen Eselskinnbacken hinter dem Rücken zu rerbergen, — Jakob's Leichenträger in Monclaskleidung, — Moses, eben aus dem Wasser gezogen, als ihn die Prinzessin ihrem Vater zeigt, speiset schon als ein wohlbeleibter Knabe aus einer Pfanne, die ihm eine Frau vorhält, u. n. —)

Die meisten Glossen sind aus dem Nic. de Lyra genommen, jedoch hat der Uebersetzer auch andere Exegoten, besonders Hugo a St. Victore, benutzt. Diese oft dunkeln, allegorischen und mystischen Glossen sind zum Theil sehr oinfaltig und einfaltige Leser voraussetzend. Besonders zwei Glossen, welche aber nicht aus dem Lyra genommen sind, haben diese Bibel berühmt gemacht:

<sup>1)</sup> In diesem zweiten Exemplare, mit colorirten Holzschnitten, fehlt Bl. 14; die Bl. 7, 160 u. 208 sind handschriftlich und durch vortreffliche Federzeichnungen ersetzt. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

zu I. Mes. III, 13 (Bl. 8°, Cel. 1, Z. 62): "rader der macht des mannes werstu wesende, v\u00e4
he schal aver dy hersehopen: dy vakene to pyneghende v\u00e4 to alande\u00e4 n. — 2.) zu Evang. Luc. XI, 5:
"vr\u00e4nd len mi dre broed [bekannis der hillighen drevoldicheit]." —

Versal Main - 2142 (bet mur d Witel) Pongor A

Vergl. Hain, n. 3143 (hat nur d. Titel). — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 209, n. 374. — Goeze, Historie der gedr. niedersachs. Bibeln &c., Halle 1775, 4°, p. 85 sqq. — Ebert, n. 2348. — Deecke, Nachr. von dem im XV. Jahrh. zu Lübeck gedr. niedersächs. Büchern &c., Lüb. 1834, p. 20, n. 36. — Dibdin, Bibl. Spencer. I, p. 55 sqq. — Falkenstein, Gesch. d. Bachdr.-Kunst, p. 177. — Fehlt bei Brunet. — Graesse, Trésor, I, p. 377. (Catal. Bibl. Uffenbach. I, p. 3; 50 Thlr.; R. Weigel: 40 Thlr.)

Nº 146. — JOH. HEROLT S. DISCIPULUS, Sermenes de tompore et de sanctis, cum premptuario exemplorum; felio; 311 Bl. in 2 Col. à 62 Z.; chne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (m. Sign. j 11)—16°: Tabula, casua, inhibitiones et allegationes. — Bl. 17° (m. Sign. a):
Sermones discipuli de | tempore per circulum anni incipiunt. — Bl. 191° (m. Sign. D): Prologus in
sermones discipuli de sanctia p | circula anni incipit. — Bl. 237°: Incipit prologus in promptuarium
exemplo | rum discipuli jan ordinem alphabeti. — Bl. 299° (m. Sign. Y), Col. 2: Prologus in pmptuarium discipuli de mira | culia. beate Marie virginis incipit. — Am Schlinss, Bl. 311°, Col. 2: Finit opus
putile simplicibus curta animara | gerentibus p renerabile et devotti Johanne hec|rolt sancti dominici
sectatore professum. de tpe r | de sanctis cu pmptuario exemploy atqu labulis | suis collecta. Discipul9
nducupati. Nonagesimo grto | supra millesimi quaterep centerismum. | Laus deo.

Der Verfasser nennt sich Discipulus, sein eigentlicher Name, welcher auch in den Schlussworten genannt wird, war Joh. Herolt, welcher auch das Buch "de cruditione Christi fidelium" (vergl. No. 221) geschrieben hat. Es ist ungewiss, ob derselbe in das erste oder dritte Viertel es XV. Jahrh. zu setzen ist. Oudin (de scriptor. eccles. III, p. 2654) berichtet, er habe 1460 bis 1470 geblüht; dagegen geht zus Sermo LXXXV herver, dass dieser 1418 geschrieben ist.

Vergl. Hain, n. 8504. - Panzer, Ann. typ. II, p. 217.

Nº 147. — TELEMON. ORNATOMONTANUS (s. Tilemann Zierberger), Brunsvicii belli novissime gesti descriptio; 4°: 17 Bl. à 37 u. 38 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º (Titel): Brunsvicii Belli novissime ges sti Descriptio incipit feliciter | Si te delectet belli dignocere cursum. | Brdavicii breviter : me lege : et inde scies. — Bl. 1º: vacat. — Bl. 2º (mit Sign. a 11): () Elomonius Ornatomotan? Ludovico Nepoti | suo Saluta a felicitata dicit. &c. — Am Schluss dieses Briefes, Bl. 2º, Z. 14: Iteg vale Ex H. Anno saluta nre MCCCCXCIIII dib9 Junii | &c. — Am Schluss, Bl. 17º: Habos tadem mi Lodovice a me homine pag frugi munus | mea pfecto sentecia nomin? inculta re insipida : tue cupidini | absolutum et vtină tibi gratum In que tametsi pară que ad | ea q anima tuti illustrare poterunt pficies : testimonia tuna | lună pune i erga te amoris et vadem velim suscipias Jam iteg | vula a con ev t semper consecuiuti in christo diliges.

- Findet sich abgedruckt in Leibniz Scripter. Rerum Brunsvic. II, p. 88 sqq.

Vergl. Hain, n. 16287 (hat nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. IV. p. 61, n. 521 (hat gleichfalls nur d. Titel).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 147. -

<sup>1)</sup> Nach v. Seelen, select. litt. p. 242 ist diese Glosse aus dem Hugo a St. Victore genommen.

### **— 1495. —**

Nº 148. — PAULUS VENETUS, Tractatus summularum logicae; Venedig Joh. Emericus de Spira; 4°; 48 Bl. in 2 Col. à 43 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1 (Titel) fehlt in uns. Exemplare. — Bl. 2\* (m. Sign. a 2): Pauli Veneti summule incipiunt. — Am Schluss, Bl. 48\*: Finis logice Pauli Veneti: Ad laude | dei omnipotetis. Impressa venetiis p me | Johanné Emerica de Spira. Anno dhi | M.CCCC.XCV. tertio Idus Januarii. Vergl. Hain, n. 12503. — Pangar, Ann. typ. IV, p. 449.

Nº 149. — AVICENNA, Metaphysica sivo ejus prima philosophia; Vouedig, Bernardinus Vonetus; folio; 41 Bl. in 2 Col. & 65 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Tilel): Metaphysica Avice- ne sive ejus prima philosophia. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a 2), roth gedruckt: Incipit liber avicene de ph'a pa sive seta divina. | Capl'm prima de inquisitione subjecti prime ph'e ad | hoe ut ostendatur ipsa esse de numero scientiarum. — Am Schluss, Bl. 41°, Col. 2, Z. 17: FINIS. | Explicit metaphysica Avicene sive ejus pa ph'ia | optime Castigata per Reveredu sacre theologio ba-|chalaria fratre Frácisca de macerata ordinis minog | z p excellétissima artiu doctore dim Antonia frachal liona vicentina ph'anu legente in gymnasio patavino | Impisa Venetia p Bernardiun Veneta expensis | viri Jeronymi durati. año dñi. 1495. Die. 26. martii. | (Registr. u. Insign. typogr. mit d. Buchst. I. D.)

Vergl. Hain, n. 2217 (abweichend). - Panzer, Ann. typ. III, p. 379.

- Nºº 150. THOMAS DE AQUINO, Prima pars secundae partis summae theologiae; Venedig, Benetus Lecatellus; folie; 3 nicht num., 137 num. u. nech 1 nicht num. Bl. in 2 Col. à 66 Z., mit Sign., goth. Schrift. (Mit vielen Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.) Vergl. Hain, n. 1435. Panzer, Ann. typ. III, p. 370, n. 1910 (ungenau). [Ex Bibl. Monast. Marienrodensis.]
- Nº 151. LUDOLPHUS (s. Lentolphus) DE SAXONIA, Meditationes vitae Jesu Christi; Nurnberg, A. Koburger; folio; 312 Bl. in 2 Col. a 66 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift, Vergl. Hain, n. 10296. — Panzer, Ann. typ. II, p. 218, n. 251. — Graesse, Trésor, IV, p. 291.
  - [Ex Bibl. Monast. Marienrodensis. Vorn im Buche ist von e. Hand des XVI. Jahrh. eiugeschrieben: "Magister georgius gechingen praesentem librum emit pro XXIII magnis grossis volens ut detur monasterio sanetimonialium in Egla."]
- Nº 152. TITUS LIVIUS, Historiae Romanae Decades; Venedig, Philippus Pincius; folio; 20 nicht num. u. 253 num. Bl. à 60 Z., mit Sign., latein. Schrift, mit violen Holzschnitten. (Mit Marginalien von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Bl. 1° (Titel): T. LIVII DECADES. — Bl. 1°: JO. AN. EPISCOPI ALERIENSIS AD SUMMUM PON. PAULUM. II. VENETUM. ET. | MARCUM SANCII MARCI CARDINALEM EPISTOLA.

— Bl. 16°, Z. 23: T. LIVII PATAVINI HISTORICI PRIMAE DECADIS PRAEFATIO. — Bl. 21° (von Holzechn. umgeben): T. LIVII PATAVINI HISTORICI DECADIS PRIMAE. | LIBER PRIMUS. —
Bl. 113° (von Holzechn. umgeben): T. LIVII PATAVINI HISTORICI TERTIAE DECADIS. | PRAEFATIO. — Bl. 203° (von Holzechn. umgeben): T. LIVII PATAVINI HISTORICI QUARTAE DECADIS PREFACIO. — Am Schluss, Bl. 273°: FINIS. | T. Livii patavini Decades expliciunt. Venetiis per Philippum Pincium Mantanaum: sauman cura & | diligenti studio Impressae. Anno ab Incernatione domini. M.CCCCXCV. III. nonas novembris. Imperan | te Screnissimo Augustino Barbadico Venetiarum duce foelicissimo. | Es folgt noch das Registr. und d. rothgedruckte Insign. typogr. mit d. Buchst. L. A. (die rothe Lilie des L. Ant. Giunta.)

Diese typographisch vortreffliche Ausgabe, mit vielen dem Mantegna zageschriebenen Holzschnitten, enthält den Brief des Joh. Andr. Aleriensis und die Noten des Sabellicus. —

Vergl. Hain, n. 10141. — Panzer, Ann. typ. III, p. 376, n. 1954. — Ebert, n. 12081. — Graesse, Trésor, IV, p. 226. — Brunet, Mannel, ed. V, III, p. 1103.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 152.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 $N_{
m o.}$  153. — ARISTOTELES, Opera. V Volumina; Venedig, Aldus Manucius; folio; griech. Schrift.

Vol. I.¹) (234 Bl. à 30 Z., ohne Blattz., mit Sign.) Bl. 1°: Drei Epigramme mit d. Ueberschriften: ΕΙΣ ΌΡΓΑΝΟΝ ΑΡΙΣΤΟΓΚΑΟΤΣ [ 'ΑΝΘΑΙΜΟΝ, - ΕΚΠΙΓΩΝΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΜΑΚΟΤ | und: 'ΑΛΑΟΤ ΜΑΝΟΥΚΙΟΤ ΒΑΣΙΑ [ΝΕΟΣ ΕΤΕ ΦΙΛΟΤΣ. - Bl. 1°: ALDUS Manucius Romanus Alberto Pio principi Carpenis. S. P. D. — Bl. 2°: 'Λάζασδφος φτοικός &c. — Bl. 3° (m. Sign. A 111): ΠΟΡΦΤΡΓΟΤ ΕΤΕΛΙΣΤΙΓΙ. — Bl. 13°: 'ΑΡΙΣΤΟΓΚΑΟΤΣ ΚΑΤΙΓΙΟΡΓΑΙ [ ΠΕΡΙ' ΙΟΜΑΝΤΜΩΝ. — Am Schluss, Bl. 234°: Impressum Venetiis dexteritate Aldi Manucii Romani. ] Calendis novembris. M.CCCCLXXXXV. ] Concessum est cidem Aldo inventori ab illustrissimo Se [ natu Veneto ne quis queat imprimere neg hunc librum ] nege caeteros quos is inpsein perspectif. : nege qisu atti invento. ] sub poena ut in gratial.

[Auf d. Rackseite des vordern Umschlagsdockels dieses Bandes findet sich d. Wappen Wilbpirckheimer's, mit d. Unterschrift: "Liber Bilibald! Pirckheimeri", und auf der mit prachtvollen fein gemalten Arabesken verzierten Seite Bl. 3° findet sich d. Wappen Pirckheimer's schon gemalt.]

<sup>1)</sup> Auf d. Rückentitel unser's Exemplar's fälschlich Vol. 1V.

<sup>2)</sup> Auf dem Rückentitel unser's Exemplar's falschlich Vol. 1.

Am Schluss, Bl. 300° (m. Blattz. 2658): Excriptum Vonetiis manu stammea 1 domo Aldi manutii Romani & I graecorum studiosi. Mense Februario. M.HID. | Impetratū est a dominis Venetis idė in hoc quod in casteris impressis | graece domi nostrae.

- Vol. III. (457 Bl. à 30 Z., mit Blattz. 1n. Sign.). Bl. 1º (m. Blattz. 1 u. Sign. an act):
  Τό to το το τη βιλιε παραγρόνου σουραια sat εύξε κ.c. Bl. 1º: Aldus Manutius Romanus Alberto Pio principi
  carpensi: S. D. Bl. 2º (m. Blattz. 2 u. Sign. an ace ii): "ΑΡΙΣΤΟΤΑΟΤΣ ΙΕΡΊ ΖΩΝ ΝΊΣΤΟΡΓΑΣ | ΤΟ
  κ. Bl. 455°, Z. 13: ΤΩας τοῦ περί Περόπου Θεοφούστου. Bl. 456°—457°: Tabula. Am Schluss,
  Bl. 457° (griech. n. latelin.): Venetiis in domo Aldi Mense Januario MIIID. | Et in hoc concessum nobis, quod in acetteris nostrix.
- Vol. IV.¹) I.) (Vol. II unser's Ex. 1 micht num. u. 226 num. Bl., mit Sign.) Bl. 1\*:

  Τόν το τόξε τζ βίβλο πεσερανίουν σύφατε και είθες &c. Εσνιται quae in hoc libro continentur, nomina & ordo.]

  Theophrasti de historia plantarum libri decem. | Εξιυαθεπ de causis plantarum, libri sex. | Aristotelis problematum, sectiones duo de quadraginta | Alexandri aphrodisiensis problematum, libri duo | Aristotelis mechanicorum, liber unas. | Εξιυαθεπ metaphysicorum, libri quatuordecim. | Theophrasti metaphysicorum, libri quatuordecim. | Theophrasti metaphysicorum, libri nuns. Bl. 1\*: Aldus Manutus Alberto Pio Principi Illu. S. P. D. Bl. 2\* (m. Blattz. 1 u. Sign. aaa ασε): ΘΕΟΘΡΑΣΤΟΤ ΠΕΡΓ ΦΤΤΏΝ "ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟ. Α΄. Bl. 120\* (m. Blattz. 1 19) Z. 11: ΘΕΟΘΡΑΣΤΟΤ ΠΕΡΓ ΦΤΤΏΝ ΑΤΠΏΝ ΤΟ. Α΄. Bl. 22\*\*, am Schluss: ΤΕΛΟΣ. —
- II.) (Vol. III nnser's Ex. 291 num. u. 1 nicht num. Bl., mit Sign.) Bl. 1\* (mit Blattz. 1 u. Sign. AAA ass): 'APIETOTEAOTE HIDDAHMATEN, HITAZ &c. Bl. 117\* (m. Blattz. 1 u. Sign. as): 'AAEZANAPOT 'APPOALEIEZE, 'AATHKÂN 'ANDPH MATEN KAI \*TEIKĀN HIDDAHMATEN. ; TO. A. Bl. 171\* (mit Blattz. 1 und Sign. AAA ass): 'APIETOTEAOTE TÂN META TA \*TEIKĀ "AAPA | TO MEIZON. Bl. 292\*: Excriptum Venetiis in domo Aldi Manuti Caledis Junii. M.IIID. | Et hoc spetrats & a dominis Venetis quod s cacteris nostirs gracee spressis.
- Vol. V. (1 nicht num. u. 316 num. Bl., mit Sign.) Bl. 1°: Τόδε ένεσα δν τζθε τῷ ββΑφ &c. —
  Haec Aristotelis volumina in hoc libro impressa continentur. [ Ethicorum ad Nicomachum libri X. [ Politicorum libri VIII | Occonomicorum libri II | Magnorum moralium libri II | Moralium ad Eudemum libri VIII.

   Bl. 1°: Aldus Manutius Romanus Alberto pio Carpo-[rum Principi. S. D. P. Bl. 2° (m. Blattz. 2

  u. Sign. seem 11): 'APLETOTEAGTE: 'HGIKÄN NIKOMAKETÆN, [ ΤΟ Α΄. Bl. 316°—317°: Tabula. —
  Am Schluss, Bl. 317°: Venetiis, M.IID. Mense junio. Apud Aldum et hoc cum privilegio.

Seltene editio princepe der Werke des Aristoteles, aus der berthanten Aldinischen Offtein 2).
Vergl. Hain, n. 1657. — Panzer, Aun. typ. III, p. 379 sqq. — Clément, Bibl. cur. II,
p. 91 sqq. — Ebert, n. 1110. — Dibdin, Bibl. Spencer. I, p. 258 sqq. — Renouard, Anu.
des Aldes, II, p. 11. — Brunet, Manuel ed. V, 1, p. 457 sqq. — Graesse, Tréser, I, p. 210
(205 fr. Gaignat; 396 Brienne; 22 und 43 l. Heber; 46 l. Heath; 40 l. Renouard; 28 l.
Libri 1859).

[Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 12 Reichsthaler 3 Mrk.]  $^3$ )

<sup>1)</sup> Bei naerm Ezemplare in 2 Binde gebunden, mit den falsehen Rückentitein vol. II u. Vol. III, — während d. rechte Vol. III nutr d. 5 Binden dieses Exemplare 3gan fehlt und in einem andere Einbande besondere sich findet.
2) Vogt, Catal, hist-crit. libr, rar. ed. V. p. 722 - Editio princeps et elegantissima, quae jam tempore Ersami Rotterd.
betraza fult et our setti trettle. In anetione Guidana 50 markia Labereau, sendita fult.

<sup>3)</sup> Donbietten sind in der Königl. Bibl. von Vol. 1, II (diese beiden zusammengebunden), Vol. 1V, 1 (1735 in e. Auction zu Göttingen gekauft für 2 Thir.) und Vol. V (1740 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen noch besonders gekauft für 5 Richatth.).

Nº 154, — J. A. CAMPANUS (Episc. Aprutin.), Opera; Rom, Eucharins Silber s. Franck; folio; 304 Bl. à 56 Z., ohno Blattz, mit Sign., latein. u. goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): .:. Plus in alieno .:. | .:. DE TE .:. MOX .:. DE ME .:. | Ne precor quid prins dato Loctor vitio ŭ omnis intueare Nam spero fore l ut nisi cuncta abiicias cogaris singula laudare. I .:. CONTINENTUR .:. | Tractatus. V. Orationes XV. Epistolaft IX. libri. Vita Pii | Historia Brachii | Epigramata, VIII. Y. | - Auf der Mitte der Seite in Holzschnitt eine grosse Glocke, auf deren Hängen sich die Anfangssylben der genannten Werko verzeichnet finden; oben an der Glocko das Monogramm: HE (E. A. H. i. e. Eucharius Argenteus Herbipolensis); mitton auf der Glocke: DISCIPLINAE, darunter ein Kreuz, und nnten am Rande der Glocke: AD JUDITIUM LITTERATI [ ELOQUENTIA; auf dem Klöpfel: PULSAT, darunter ein Spruchband mit den Worten: CARITAS ET BENEFICENTIA; oben zu beiden Seiten der Glocke: CARMEN I, links: Nubila pellit | Grandine foeta | Aere sonoro | Turribus altis | Edita tandem | Machina tanto | Fusa decore. | rochts: Gloria nunq | Desinet axis | Du vehet orbe | Libera tristi | Facta timore | Saccula vivens | Cuncta loquet. | Unter der Glocke folgen vier Disticha: Pulsabar solida et toti notissima mundo &c.; am Schluss; SINIT .; GRA-TIAE ... DOMINO ... - Bl. 304b, am Schluss: Characteribus Venetis impressum Romae per Eucharium Silber alias Franck | Vnius ipsius Michaelis Ferni Mediolann. cura correctione & impensa. | Anno christianae salutis. M.CCCC.XCV. Pridio Kias Novebris. | Omnem accipite viri litterati quoniam in Vigilia Sanctorum Omnium expunctum. | Sint gratiae dão.

Editio princeps dieser römischen, von Mich. Fernus (s. Ferinus) voranstalteten, Ausgabe von des gelehrten Bischofs J. A. Campanus Schriften.

Dieses seltene Werk ist zugteich das erste Buch, welches gedruckt ist mit den neuon verbesserten Typen des deutschen wandernden Druckors Johann v. Coln in Venedig, welche durch litre Dontlichkeit nud Schärfe sich bald einen so ansgezeichnoten Ruf erwarben, dass sie in kurzer Zoit unter dem Namen "characteres Veneti" in den meisten italien. Officinen Anwendung fanden.

Vergl. Hain, n. 4286. — Panzer, Ann. typ. II, p. 513. — Ebert, n. 3408. — Brunet, Mannel, ed. V, I, p. 1521. — Graesse, Trésor, II, p. 28 (29 fr. Gaignat; 20 fl. Meorman; 1 l. 1 sh. Heber).

[Im J. 1732 vom Rector Bünemann in Minden gekanft für 12 Thlr.]

Nº 155, — JOH. TORTELLIUS (Arctinns), Orthographia; Vonedig, Jo. de Tridino s. Tacuinns; 4°; 187 Bl. à 61 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15754. - Panzer, Ann. typ. III, p. 377.

Nº 156. — HISTORIE VON VIER KAUFLEUTEN; Leipzig, Greg. Botticher; 4°; 11 Bl., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit 20 Holzschnitten.

Bl. 1° (Titel): Eyn libliche histori von | vier Kauflouten. | (Holzschnitt). — Bl. 1°: vacat. —
B. 2° (m. Sign. A II): (Holzschnitt) | (E)S begab sich tzu einer tzeit dasz von unges schicht vier ubertreffenlich reych kauflewh | etc. — Am Schlinss, Bl. 11°: Gedruckt und seligklichen vollendt un der Fluste | lichen stadt Leybsigk von Gregorio Bötticher | alaz man tzalt von Christi unsers lyben herren ges | burth Tausenth viorhundert und yn dem funfs | und neutzisten jar. Amen.

Fohlt bei allen Bibliographen.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 156.

Nº 157. — AMICI SERMONES; Basel, Nic. Kesler; 4°; 177 Bl. à 36 Z., mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 924. - Panzer, Ann. typ. 1, p. 177, n. 184.

Nº- 158. — JAC. WIMPHELINGIUS, Hecatostichon c. explanatione ad Principem Eberardum Wyrtenbergensem; Strassburg, Joh. Pryss; 4°; 10 Bl. à 35 u. 36 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vorgl. Hain, n. 16184. — Panzer, Ann. typ. I, p. 54, n. 281. ["Liber Bernardi a Mallinckrott."]

Nº. 159. — MICH. FERNUS, De regno Apuliae et Siciliae; (Rom, Euchar. Silber s. Franck); 4°; 46 Bl. à 29 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift (charact. Venet. !).

Bl. 1\*: Ad Lectorum | Michael | Fernus | Mediolanensis | Es folgen 4 Distichen. — Bl. 1\*: meat. — Bl. 2\*: MICHAEL FERNUS MEDIOLANEN. | POMPONIO LAFTO LITTERATOR | PRINCIPI | S. — Bl. 4\*; Z. 15: Id. Apr. MCCCCXCV<sup>0</sup>. — Bl. 4\*: ALEXANDRO. VI. PONTIFICI MAX. | — Bl. 5\*: EPITOMA DE REGNO APULIE ET | SICILIE REDUCENS SUMMATIM | IN UNUMQUECUNQUAE DE EO | TANGUNT HISTORICI INCIDEN|TER ET SPARSIM DUM UNIVER | SALITER RERUM OMNUM GE-|STA DESCRIBUNT. | Caput Primum. — Bl. 41\*: Alfquid de genealogia Alfonsi primi : & censu. — Am Schluss, Bl. 46\*, Z. 12: Ad. D. meum D. Felina Michael idem. | Es folgen 7 Distichen, darut!: FINIS.

Fehlt bei Haiu. - Panzer, Ann. typ. IV. p. 64.

Nº 160. — PETRUS DE BERGOMO, Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis; Basel, Nic. Kesler; 4°; 285 Bl. 4 50 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 2819. — Panzer, Ann. typ. I, p. 178, n. 186.

#### — 1496. —

Nº 161, — AULUS GELLIUS, Noctes Atticae; Venedig, Jo. de Tridino s. Tacuinus; folio; 10 nicht num. u. 118 num. Bl. à 42-44 Z., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 7526. — Panzer, Ann. typ. III, p. 397. — Dibdin, Bibl. Spencer. I, p. 269. — Bruuet, Manuel, ed. V, II, p. 1523. — Graesse, Trésor, III, p. 45.

[Im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft zusammen mit No. 125 für 3 Reichsthal.]

<sup>1)</sup> Vergl, die Bemerkung zu No. 154.

Nº 162, — AENEAS SYLVIUS. Epistolae familiares; Nürnberg, A. Koburger; 4°; 348 Bl. à 42 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 156. — Panzer, Ann. typ. II. p. 220. — Ebert. n. 155. — Graesse, Trésor, I, p. 26 (4 Thir. Woigel).

- Nº. 163, MEFFRETH, Sermones s. hortulus reginae do Sanctis; II Voll. Númberg, A. Koburger; Vol. I: 188 Bl., Vol. II: 250 Bl. in 2 Col. à 62 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.
  - Vol. I. Bl. 1° (Titel): Sermones Meffreth ats hor | tulus regine de Sanctis. Bl. 1°: vacat. —
    Bl. 2° (m. Sign. A 11): Prolog? de sanctis in Sermones Meffret ats | Hortuli regine. Incipit ficiliter. —
    Bl. 179°, am Schluss: Opus sermona triptium, partis videlicet hyems | lis. estivalis z de sanctis. Hortulus regine vel Meff | fret inscriptum. variis sacre pagine documetis com | ptissime falcitup. Culibet in christi plebe salutifere | fructificare volenti putile. Expensis spectabilis viri | Anthonii kobergers Nurenbergeñ. incole atap con | civis cura pvigili emendatu. medullitus etià perspe| ctum. sollerterg his ereis | Fris effigiata. z sine ÿ salu | bri copleta. Salutis anno Millesimo quadringen | tesimo nonagesimo sexto. XXIIII. Augusti. Bl. 179—185: Tabula.
  - Vol. II. Bl. 1° (Titel): Pars Estivalis Sermonum Mef-[freth ats Hortulus regine. Bl. 1°: vaeat. Bl. 2° (mit Sign. as 11): Incipit pars Estivalis sermonum Meffreth ats Hortulus regine. Sermo primus. Bl. 234°, Col. 2, am Schluss: Pars Estivalis sermonu Meffreth | finit feliciter. Bl. 235° (m. Sign. Gg) bis 250°: Tabula, an deren Schluss: Finit tabula sermonum Meffreth (sic!) | partis Estivalis feliciter.

Siehe die Bemerkung zu No. 71.

Vergl. Hain, n. 11007 (abweiehend). — Panzer, Ann. typ. II, p. 221, n. 266.
[Ex Bibl. Monast. Marienrodensis.]

Nº. 164. — JOH. REGIOMONTANUS, Epitoma in Almagestum Ptolomaei; Venedig, Joh. Hamman v. Landau. s. Hertzog; folio; 106 Bl., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit mathomat. Figuren.

Vergl. Hain, n. 13806. - Panzer, Ann. typ. III. p. 395. - Ebert, n. 18255.

No. 165. — ALEXANDER (Anglicus), Destructorium vitiorum; Nürnberg, A. Koburger; folio; 272 Bl. in 2 Col. à 62 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 652. — Panzer. Ann. typ. II, p. 221, n. 267. — Graesse, Trésor, I, p. 68.

- [Liber Monasterii Novalis B. Mariae Virginis s. ordinis Cisterciens. in Marienroda, emptus F. Joanne Bultmanno priore anno 1636, 3. Apr. \*]
- Nº 166. P. TERENTIUS, Comoediae, c. directorio vocabulorum, glossa interlineari et comment. Donati, Guidonis et Ascensii; Strassburg; Joh. Roinhard s. Grüninger; folio; 6 nicht num. n. 176 oft falsch num. Bl., mit Sign., latein. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Diese von Sob. Brant besorgte Ausgabe des Terenz ist — wie die meisten der aus der Presse Joh. Reinhard's (von Grüningen in Schwaben) hervorgegangenen Werke — sehr geschätzt wegen der charakterist. Holzschnitte, und ist, wie der Horaz desselben Druckers (vergt. No. 186), noch interessant als anschaulicher Beleg, in welcher Form jene Zeit das klassische Alterthum sich anzueignen suchto; besondors ist die Vorstellung des Titelblatts: "THEATRUM" merkwärdig").

Vergl. Hain, n. 15431. — Panzer, Ann. typ. I, p. 56, n. 299. — Ebert, n. 22461. — Dibdin, Bibl. Spencor. II, p. 426 sqq. — Brunet, Mannel, ed. V, V, p. 710.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 166.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 167. — NIC. PEROTTUS (Episcop. Sypontinus), Cornucopiae linguae latinae; Vonedig, Jo. de Tridine s. Tacuinus; folio; 38 nicht num., 306 nnm. n. noch 1 nicht num. Bl. à 61 und 62 Z., mit Sign., latein. Schrift.

Dieses Werk ist eigentlich ein Commentar über das erste Buch des Martial; der Toxt des Martial ist jedoch — wie in den meisten Ausgaben — weggelassen.

Vorgl. Hain, n. 12704. — Panzer, Ann. typ. III, p. 398. — Graesse, Trésor, V, p. 205.

[Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "Emptus XX gross. argenteis Wittenberge 1512", — und darunter von e. andern Hand: "Sum Georgii Berckentini Anno 1649."]

Nº 168. — FRANC. PETRARCA, Opera; Basel, Johann von Amerbach; folio; 388 Bl. a 49 bis 55 Zeilen, ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift. (Mit vielen Marginalion von e. Hand des XVI. Jahrh.)

Man findet hier nur die lateinischen Werke des Petrarca; der Herausgeber war Seb. Brant. Vergl. Hain, n. 12749. — Panzer, Ann. typ. I, p. 180, n. 199. — Ebert, n. 16450. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 454 sq. 3p. — Brunet, Manuel, ed. V, IV, p. 565, n. 18941. — Graesse, Trésor, V, p. 234. (36 fr. Gaignat; 53 fr. Mac-Carthy; 6 Thir. Hartung.)

[Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 3 Reichsthaler.]

Nº 169. — DION. NESTOR VOCABULISTA; Venedig, Phil. Pinzius; folio; 151 Bl. à 60 Z., mit Blattz. n. Sign., latein. Schrift.

Seltenes Werk.

Vergl. Hain, n. 6255. — Panzer, Ann. typ. III, p. 400. — Ebert, n. 14718. — Brunet, Manuel, ed. V, p. 43, n. 10851. — Graesse, Trésor, II, p. 401.

Nº. 170. — LAVACRUM CONSCIENTIAE; Leipzig; 4°; S6 Bl., mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 9959. — Panzer, Ann. typ. I, p. 486, n. 128.
[Im J. 1749 in der Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 1 Reichsthal. 2 Schll.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Freylag, Adparat. liter. III, p. 590: »Editio valde infrequens, literis expressa romanis, innumerabilibus fere figuris ornats est, ligno incisis, quae ila comparalae sunl, ut ad risum commovere inhuentem queant. — Ueber die Werke

Grüninger's vergl. noch Pr. Marchand, Diet. hist. typogr. I, p. 289-224.

2) Dibdin a. a. O.: 'The volume is a very beautiful and akifini specimen of the early Basil press. Both the larger and smaller roman characters are proportionate, legible and of elegant formation.

Nº 171. — [NICOLAUS DE BLONY (s. Plone s. Plove, Capellan. Episc. Posman.)], Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque divinis officiis et eorum administrationibus; Strassburg, Martin Flach; 4°; 126 Bl. in 2 Col. à 35 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 3258. — Pauzer, Ann. typ. I, p. 56, n. 298. — Graesse, Trésor, I, p. 442.

[Zusammengebunden mit No. 192, 201 n. 239. — Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

## **— 1497. —**

 $N_{-}^{0}$  172. — [HARTMAN SCHEDEL], Liber Chronicarum: Augsburg, Joh. Schönsperger: folio; 338 Bl. in 2 Col., mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Diese Ausgabe ist weniger gesucht und mit nicht so schönen Holzschnitten vorschen, als die Koburgersche (vergl. No. 127).

Vergl. Hain, n. 14509. — Panzer, Ann. typ. I, p. 125, n. 155. — Ebert, n. 4147. —
 Zapf, Augeb. Buchdr.-Gesch. 1786, 4°, I, p. 120. — Hupflauer, Druckstucka and X.V. Jahrin,
 Augab. 1794, 8°, p. 191. — Brunot, Manuel, ed. V, I, p. 1860. — Graesse, Trésor, II, p. 139.
 [Im J. 1749 in d. Grammischen Anction zu Copenhagen gekauft für 2 Reichsthal. 3 Mrk.]

Nº 173. — BOETHIUS, De consolatione et de disciplina scholarium; Venedig, Joh. do Forlivio et Gregorius, fratres; folic; 4 nicht num. u. 92 num. Bl. in 2 Col., mit Sign., goth. Schrift. Vergl. Hain, n. 3352. — Panzer, Aun. typ. III, p. 404, n. 2155. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 174. — JUSTINIANUS, Institutionos juris c. comm. Bapt. de Tortis; Vonedig, Bapt. de Tortis; folio max., 76 Bl. in 2 Col., mit Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°, roth gedruckt: Institute de | Tortis. — Bl. 1°; vacat. — Bl. 2° (m. Blattz. 2 und Sign. a 11), Ueberschrift des Textes roth gedruckt: In nomine diri notari Josu christi | Imperator cears farviss; justinia | naus; alamanicus; godicus : france us : germanicus; atticus : vaddiali-guus: affrican9 : piust felixè : iclytus | victor a c triumphator semper au | gustos = : cupide \* legu juventuti in | cipit procenium. | (Schoner in Farben u. Gold ausgeführt. Initial I)Mperatorian | majestater non | solu armis &c. 9 — Bl. 17°, Col. 2 des Textes, Z. 9: Explicit liber promus, I Dererum divisione. — Bl. 40°, Col. 1 des Textes, Z. 7: Explicit liber secundus. | Incipit tertius. — Bl. 56°, Col. 2 des Textes, Z. 35: Explicit liber tertius. | Incipit quartus. — Bl. 76°: Venetiis per Baptistam de tortis. MCCCCLAXXXVII, die rojmo martii.

Fehlt bei Hain und Panzer. — Graesse, Trésor, III, p. 505.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

<sup>1)</sup> Der untere Rand dieser 8 11 m. rlicher n und Gold gemalten Arabesken verziert.

Nº 175. — CORN. CELSUS, De medicina; Venedig, Phil. Pinzius; folio; 4 nicht num., 87 num. n. noch 3 nicht num. Bl. à 45 u. 46 Z., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1\* (Tiel): CORNELIUS | CELSUS. — Bl. 2\* (m. Sign. a is): AURELII CORNELII CELSI MEDICINAE LIBER PRIMUS IN CIPIT. — Am Schluss, Bl. 94: Impressum Venetiis per Philippum pinzi. Sumpibus dii Benedicti fontana. Anno | dii. M.CCCC.XCVII. die. VI. Mai.

Vergl. Hain, n. 4838. — Panzer, Ann. typ. III, p. 414. — Ebert, n. 3880. — Brunot, Manuel, ed. V, I, p. 1727. — Graesse, Trésor, II, p. 99.

[Im J. 1749 in d. Grammischen Auction zu Copenhagen gekauft für 4 Reichsthaler.]

Nº 176. - LUPOLDUS BEBENBURGIUS, Germanornm veterum principum zelus et fervor in christianam religionem deique ministros; Basel, Bergman de Olpe; folio; 28 Bl. à 42 Z., mit Blattz. n. Sign., latein. Schrift.

Der Verfasser dieses Werkes ist Ludolf von Eglofstein, Bischof zu Bamberg (- Babenberg s. Bebenberg), welcher 1341 starb. Vergl. über ihn: Fabricins, Bibl. latin. med. aet. I sub litt. B. p. m. 492.—

Vergl. Hain, n. 2725. — Panzer, Ann. typ. I, p. 183, n. 220. — Graesse, Trésor, I, p. 319.

Nº 1777. — CLEONIDES, Harmonicum introductorium &c.; Venedig, Simon Papiousis s. Bivilaqua; folio; 94 Bl. à 43 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Bl. 1 (Titel): Hoe in volumine bace opera continentur. [Clonidae harmonicum introductorium inin-|terprete Georgio Valla Placentino. ] L. Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem. [Sexti Julii Frontini de Aquaeductibus liber unus. [Angeli Policiani opusculum: quod Panepistemon inseribitur. [ Angeli Policiani in priora analytica praelectio. ] Cui titulus est Lamia. — Bl. 71, am Schlnss: Impressum Venetiin per Simonem Papiensem dictum Bivilaquam [Anno ab incarnatione: M.CCCCLXXXXVII. Die Tertio Augusti.

Ein solches vollständiges Exemplar ist selten; gewöhnlich findet man die Stücke einzeln.

Vergl. Hain, n. 5451. — Panzer, Ann. typ. III, p. 413. — Ebert, n. 4816. — Hapfaner, Druckst. ans dem XV. Jahrh., p. 189 sq. — Brunet, Manuol, ed. V, II, p. 100. — Graesse, Trésor, II, p. 200.

[Zusammengebunden mit No. 136.]

Nº 178. — FRANCHINI GAFORI (s. Gafurus), Practica musicae; Brescia, Augelus Britannicus; folio; 111 Bl. à 38 Z.; ohne Blattz., mit Sign., latein, Schrift, mit Noten.

Bl. 1° (Titel): Musice utriuseg cantus practi ca excellentis Frāchini Ga [fort Laudensis libris] quatuor modu [latissima. — Bl. 1°: REGISTRUM HUUUS OPERIS. — Bl. 2°: vacāt. — Bl. 2° n. 3°: Index. — Bl. 3°: ILLUSTRISSIMO & Excelletissimo Principi dilo. D. Lodovico Mariae Sfortise An-1 gio Duci Mediolaneisi invictissimo Franchinus Gaforus Musicae professor Salutem. — Bl. 4°, Z. 8: Carmen Lucini Conagi. | Es folgen 11 Distichen. — Bl. 5° (m. Sign. a): FRANCHINI GAFORI LAUDEN-SIS. MUSICAE ACTIONIS. | LIBER PRIMUS. — Am Schluss, Bl. 111°: Practica Musicae Franchini Gafori laudensis quatuor libris comprachenas Finit. | Impressa Brixiae opera & impensa Angeli Britannici: anno salutis Millesimo quattri- [gentesimo nonagesimo soptimo: nono Kaleñ: Octobris.

Vergl. Hain, n. 7408 (hat nur den Titel). — Panzer, Ann. typ. I, p. 257, n. 106. — Ebert, n. 8034. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 1434. — Graesse, Trésor, III, p. 3 (26 fr. 50 c. Reins; 1 l. 15 sh. Heber; 65 fr. Libri 1857).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 178. ["Ex libris Antimi Liberati fulginatis."]

Nº 179. — GOTSCHALCUS HOLLEN, Praeceptorum divinae legis; Nůrnberg, A. Koburger; 4º: 240 num. u. 10 nicht num. Bl. in 2 Col. à 45 Z., mit Sigm., goth. Schrift.

Der Verfasser war Augustiner-Mönch in Osnabrück, wohnte 1466 dem Concile in Osnabrück bei und starb 1480. Vergl. Oudin, de script. eccl. III, p. 2629 sq.

Vergl. Hain, n. 8769. - Panzer, Ann. typ. II, p. 224.

Nº 180. — S. BERNARDUS (Abbas Clarevallensis) & GILIBERTUS, Sermones super cantica canticornm; Strassburg, Mart. Flach; folio; 201 Bl. in 2 Col. à 52 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2859. — Panzer, Ann. typ. I, p. 58, n. 317. [Ex Bibl. Gerardi Molaui Abbatis Luccensis.]

Nº 181. — CICERO, Epistolarum familiarium libri XVI c. comm. Ubertini Clerici Crescentinatis; Venedig, Simon Bivilaqua; folio; 232 Bl. à 62 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5207. — Panzer, Ann. typ. III, p. 413, n. 2206. — Ebert, n. 4411. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

No. 182. — PAUL. WANN, Sermones de tempore; Hagenau, Heinr. Gran; folio; 265 Bl. in 2 Col. à 51 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 16145. — Panzer, Ann. typ. I, p. 449, n. 16. — Hupfauer, Druckst. aus d. XV. Jahrh., p. 188.

[Ex Bibl, Monast, Mariemodensis. — Vorn im Buche ist eingesehrieben: Dom. Andr. Zwollanus minister divini seminis me juste possidet<sup>a</sup>, und darunter von e. andern Hand: "Dn. Joa. Jeffeldius minist. verbi divini me juste possidet.<sup>a</sup>]

Nº 183. — JAC. WIMPHELINGIUS, Idonens Germanicus; (Strassburg, Joh. Reinhard s. Grüninger); 4°; 4 nicht num., 29 num. u. noch 3 nicht num. Bl. à 30 Z., mit Sign., lateie. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Isidoneus Germanis | cus Ad R. P. D. George | gium de Gemmyngen. Spirensem.
prepo | situm Jacobi Vympfelingi Sleatatini | (Holzschnitt). — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. A 11):
llustri z elemetissimo Prin | cipi dio Henrico, comito & dio in Henneberg, Canonico & sobo | tastico Nobilis
ceclesie Argentineii &c. — Am Schluss dieses Briefes Bl. 3°: Data cx ar | gentuaria. XI Kalendas
septel bres Anno christi. millesimo | quadringentesimo nonage-| simo septimo | (Daneben in Holzschn.
das Henneb. Wappen.) — Bl. 3°: Reverendo pientissimoq pa | tri dio georgio genigero spi-| rensis
ceclesie Preposito. dio suo in primis observado. Jacobnu vym | pfelingius &c. — Am Schluss dieses

Briefes Bl. 4\*: Ex Nemeto. XI. Kalendas julii | Anno christi. MCCCCLXXXXVI. | (Darunter in Holzschn. das Gemming. Wappen.) — Bl. 4\*: Tabula. (Darunter das Insign. typogr.). — Bl. 5\* (nı. Blattz. I n. Sign. B): (I)Ncipiunt nunc capitula huji | opusculi. Et primum tractat: De vero litterard sono cap. I. — Bl. 33\* (mit d. falschen Blattz. XIX — anstatt XXIX — u. Sigu. G 111), Z. 20: Conclusio, an deren Schluss Bl. 33\*. Telos. — Bl. 34\* bis 36\*: Yerse, an doren Schluss: Telos. Vorgl. Hain, n. 16178 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. I, p. 59, n. 324.

Nº 184. — LAVACRUM CONSCIENTIAE; Leipzig, Conr. Kachelofen; 4°; 1 nicht num. u. 50 num. Bl. in 2 Col. à 50 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 9960. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 344, n. 135\*.

— 1498. —

Nº 185. — CICERO, De officiis c. comm. Petri Marsi; Venedig, Barthol. de Zanis de Portesio; folio; 175 Bl., mit Blattz. u. Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 5283. — Panzer, Ann. typ. III, p. 433, n. 2339. — Ebert, n. 4558.
[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 186. — HORATIUS, Opera c. annotationibus Jac. Locheri; Strassburg, Joh. Reinhard s. Grüninger; folio; 6 nicht num., 207 num. u. noch 6 nicht num. Bl. à 24 Z. Text; mit Sign., latein. Schrift; mit vielen Holzschnitten. [Die letzten 7 Bl. fehlen in uns. Exemplare.]

Diese seltene Ansgabe ist sehr gesucht besondors wegen der vielen vortrefflichen, das XV. Jahrh. charakterisienden Holzschnitte von mehreren Künstlern aus d. Schule von H. B. Grin und Ursus Graf. (Interessant ist der Holzschn. Bl. 2°: die Vorstellung der 9 Musen, vor welchen Horaz, die Harfo spielend, knieet und von der auf einem Throne sitzenden Culliope gekrönt wird.)

Locher hat sich der Edition von Landinus bedient, aber mit Benutzung von in Deutschland gefundenen Manuscripten 1).

Vergl. Hain, n. 8898. — Panzer, Ann. typ. I, p. 61, n. 389. — Ebert, n. 10136. — Hupfauer, Druckst. aus d. XV. Jahrh., p. 204 sq. — Dibdin, Bibl. Spencer. II, p. 87—95 — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 311 — Graesse, Trésor, III, p. 343. (16 Thir. Weigel; 8 Thir. Baer; 3 l. 10 sh. Hibbert; 4 l. 4 sh. Bohn; 12 d. Beck.)

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 186.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 $N^{0.}$  187. — SEB. BRANT, Varia Carmina; Strassburg, Joh. Reinhard s. Grüninger;  $4^{\circ}$ ; 122 Bl. a 33-35 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

i) Mitscherlich, Edit. Horat. I, p. LXXII: »Jac. Locher — quan [editionem] jure inter principes referas, quando-quidem non ex Italicis exemplaribus, sed o Codicibus in Germania custoditis, tisque satis probis, eam ductam esse apparet.

Bl. 1\* (Titel): Varia Sobastiani | Brant Carmia |. Darunter ein Holzschn. u. unter diesem 3 Distichen und die Jahreszahl 1498. — Bl. 49\* (m. Sign. A; nener Titel): (J/Dannia Rüchlin Phorces. | Scenica Progymnasmata: h° | est : Ludicra precercitameta | Sobastianus Brant. | Darunter 4 Distichen. — Bl. 58\*: De corrupto ordine | vivendi pereumübus. Invento nova. Sebastiani. Brant. | Darunter eine astrologische Figur u. ein Holzschn. — Bl. 120\*, Z. 10: Carmina Sobastiani Brant ta divinas qua humanna | laudes decantantia opus : felici fine consummatta Ar[gentine opera & impensis Johannia Grüninger. kl. | Augusti Anni &c. XCVIII. | Es folgt dann die "Tabnla Carminū Se. Brant" in 2 Col. bis Bl. 122\*, Col. 1, Z. 5: Finit Tabula Carmi. | (Insign. Uppogr.)

Vergl. Hain, n. 3732 abweichend. — Panzer, Ann. typ. I, p. 61, n. 341. — Ebert, n. 2921. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1202 (128 Bl.). — Graesse, Trésor, I, p. 520 (2½ Thir. Weigel).

Nº 188. — [JOH. REGIOMONTANUS], Ephemerides s. Almanach perpetuus; Vonedig, Pot. Liechtenstein; 4°; 123 Bl., ohne Blattz., mit Sigu., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel, mit e. eigenthaml. grossen Schreibertype gedr.): Ephomes/rides sive | Almanach | perpetaus. — Bl. 1°: Tabula Climatam : z Parallelorum : z augmenti longioris diei super | diem quinectii : z in diversis gradibus miliariorum. — Bl. 2°: Tabula Regiona Provinciarum ac Civitatum insigniorum Europe : El | que in viciniis singulard jacent ad scriptas tangi primarias reducentur : | &c. — Bl. 3° bis 5°: Kalender. — Bl. 6°: Tabella Cicli Solaris z Lunaris Clavisq comunis festora mobilia. — Bl. 6° n. 7°: Tabula Quantitat. Dierum. — Bl. 7° bis 11°, in 2 Col.: Ephemerides sive Almanach perpetui | circuitus Canonesag în eas. —

[Die in unserm Exemplare fehlenden Bl. 9-11 sind durch eine Handschrift des XVI. Jahrh. ersetzt.]

Bl. 12° (m. Sign. A 1): Ephemerides ppetui circuitus Solis Anno Salutis 1473 hūs exordiū |
Annus comunis. — Am Schlnss, Bl. 123°: Explicitunt Ephemerides Solis z lune planotarumog perpetuo |
impensis opera z arte impressionis mirifica Petri Liechtene stein colonicasis expleto Anno Siderum conditoris | 1498 Idibus Octobris Venetis | Maximiliano Romanorum rego primo | faustissime imperante |
cum gratia z privilegio | Laus deo.

Vergl. Hain, n. 13798 sehr abweichend. - Panzer, Ann. typ. III, p. 443.

 $N^{o.}$  189. — [JOH. TRITHEMIUS], Legenda S. Annae; Leipzig, Melchior Lotter; 4°; 23 Bl. a 34 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 1114. — Panzer, Ann. typ. I, p. 489, n. 157. — Graesse, Trésor, IV, p. 145.

[Znsammengebunden mit No. 215.]

Nº. 190. - [CONR. DE MURE], Elucidarins carminum et historiarum vel Vocabularins poeticus; Deventer, Rich. Pafreed; 4º: 58 Bl. à 39 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 11644. — Panzer, Ann. typ. I, p. 365, n. 123. — Brunot, Manuel, ed. V, III, p. 1951, n. 10855.

Nº 191. — AVICENNA, Canonis liber I c. oxplanatione Jacobi de Partibus Tornacensis; Lyon, Joh. Trechsel n. Joh. Clein; folio maj., 451 Bl. in 2 Col., Text vom Comment. umschlossen; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 2214 (lib. I). -

## **— 1499. —**

 $N^{o}$  192. — VIOLA SANCTORUM S. MARTYROLOGIUM; 4°; 133 Bl. à 35 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1: das Titelblatt mit den 2 Holzschn, fehlt in uns. Exemplare. Bl. 2\* bis 10\*: Tabula. — Bl. 11\* (m. Sign. a): Prologus in violam san [ctord. sou Martilogium (sic!) ] (8)! cuncta corporis mei membra verterentur in linguas &c. — Am Schluss, Bl. 133\*: Viola sanctog finit feliciter. Anno dini. J. MCCCC.XCIX. die. VIII. memis Februarii.

Nach Dibdin (Bibl. Spencer. VI, p. 285) ein Strassburger Druck.

Dieses kloine Buch ist violloicht nach Dibdin a. a. O. , the germ of that stapendous work entitled Acta Sanctorum." — Die Heiligen sind geordnet nach den Monaten, in welche ihr Martyrerthum fallt.

Vergl. Panzer, Ann. typ. IV, p. 69, n. 630. — Graesse, Trésor, IV, p. 433.
[Ex Bibl. Monast. Marienrodensis. — Zusammengebunden mit No. 171, 201 u. 239.]

Nº 193. — TERENTIUS, Comoediae, in dentscher Uebersetzung; Strassburg, Joh. Reinhard s. Grüninger; folio; 8 nicht num. u. 160 num. Bl. à 35 n. 36 Z. Text and 55 n. 56 Z. Commentar; mit Sign., goth. Schrift; mit vielon Holzschnitten.

Bl. 1° (Titel): Terentius der Hochgelert vü | aller brüchlichest Poet, von latin zü tütsch Transferiert, nach dem text und nach der gloss. In | sine VI büchern. Uze die ein yeglicher mensche rikenä gdie sitzte vad gemüt d'andre menschen. | Darunter ein gross. Holzschn, mit der Unterschrift: Das husz der Comedien. — Bl. 9° (m. Blattz, IX u. Sign. B): Die Erst Comedien Terentii Andrio | Argumentum das ist ein entdeckung oder eine lutere | erclerung (als dann ouch vor geschriben ist) vad in | der vorred einer yeden Comedien wye man die verstön soll und mag. | (schön gemütl. Init. D)Ie schwester &c. — Am Schluss, Bl. 168°: Getruckt in der kaiserlichen und fryen statt Straszburg | von Hansz grünynger. Und seitlich geendet vff zyn | stag vor sant Gregorien tag. Nach Cristi geburt. 1499.

Ersto, seltene, aber höchst unvorständliche deutsche Uebersetzung des ganzen Terenz; mit den Holzschnitten der latein. Ausgabe desselben Drucker's vom Jahre 1496 (No. 166).

Vergl. Hain, n. 15434 (hat ungonau nur den Titel). — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 241. — Ebert, n. 22554. — Brunet, Mannel, ed. V. V. p. 723.

Nº 194. — BOETHIUS, Opera, Partes II; Venedig, Joh. und Gregor. de Gregoriis; folio; Pars I: 1 nicht num. n. 201 nnm. Bl.; Pars II: 1 nicht num., 71 nnm. u. noch 1 nicht num. Bl. in 2 Col. à 65 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 3352. — Panzer, Ann. typ. III, p. 446. — Ebert, n. 2617. — Graesse, Trésor, I, p. 462 (8 $\frac{1}{2}$  Thir. Woigel).

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

No. 195. — CHRONIK VON COELN; Coln, Joh. Koelhoff; folio; 12 nicht num. n. 350 num. Bl. a 49 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit Holsschnitten.

Bl. 1 (Titel): Die Cronica van der | hilliger Stat Coellen. | - Darunter ein Holzschnitt, welcher in der Mitte das Wappen der Stadt Cöln, und an den vier Seiten herum acht cölnische Bischöfe darstellt: Petrus, Maternus, Heribertus, Euergistus, Cunibertus, Agilolphus, Anno und Severinus. Unter diesem Holzschn. steht: Sancta Colonia diceris. quia sanguine tincta | Sanctorum. meritis quoz stas undiqu cincta. - Bl. 1b: vacat. - Bl. 2b (m. Sign. A 1i): Dat Register | ind wüsunge eyn yecklich püt gyn disz boichs &c. - Bl. 13°: Die Cronica van der | hilliger Stat va Coelle | Holzschnitt, darunter: Sancta Colonia diceris hinc. quia sanguine tincta | Sanctorum meritis. quoz stas undim cineta. - Bl. 136; vacat. - Bl. 146 (m. Blattz. 11 u. Sign. A 11); Cronica off dat tzytbeich van den geschichten | der vergangen Jairen in duytsche landen vnd | sunderlinge der heilger Stat Coellen vnd yrer | busschowe. | &c. - Bl. 18ª (Titol): Ecclesiastici decimo octave. | Qui vivit in actornum, creavit I omnis simul. - Holzschnitt, die Erschaffung der Eva vorstellond. - Bl. 18th: Hie beginnet dat cyrste alder | der werlt, durende bis up den | syntyloit vnd hait gehat M.M.CC vnd XLII Jair. - Zwischen den Bl. 57 bis 59 finden sich 5 uicht numer. Bl. mit horaldisch. Figuren. - Am Schluss, Bl. 362 (m. Blattz. CCCL): Zo der Eren gotz, synre liever moder, vnd der hylliger dry | konynge, item tzo nutz ind vnderrichtüge in vill sache der gemeynre Burgerschaff der hil liger Stat Coclien, is dit boich van den geschichten der Ertzbuschowe ind der hilliger | Stat van Coellen, myt etzlichen anderen historien van begynne der werlt, ind des int-Ighainwordigen jairs vursz vergadert mit groisser arbeit ind vlyss vyss vill boicheren | van den bewertsten ind sieherste historie schrijueren dae vå berovende. Ind hait gedruckt | mit groissem ernst ind vlyss Johan koelheff Burger in Coellen. ind vollendet up sent | Bartholomeus avent des hilligen Apostels Anno vursz. | Got have lof tzo aller tzyt. vnd 1 ewichlich.

Der Verfasser dieser seltenen Chronik, wolche in vielen Schriften angeführt wird, auch wegen der interessanten Stelle, welche die Erfindung der Buchdruckerkunst betrifft 1, ist nubekannt. Sio schildert von sehr freisinnigem Standpunkte aus — mit Einverleibung der gereimten Gesch. der Colner Unruhen durch Godort Hagen — die Gesch. dieser Stadt, enthält auch viel Wunderbares und Fabeln 2), ist jodoch für die damalige Zoitgeschichte von Wichtigkeit.

Das Jahr "vursz" (= vorbenanntos) am Schlusse der Chronik bezieht sich auf das zuletzt genannte Jahr 1499, bis zu welchem die Chronik fortgoführt ist.

Vergl. Hain, n. 4989. — Panzer, Ann. d. âlt. deutsch. Litt. p. 240. n. 476. — Ebert, n. 4145. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 281 sqq. — Brunet, Mannel, ed. V, I, p. 1886. L. Eunen, Katal. d. Incunab. in d. Stadt-Bibl. z. Coln, Abth. I, p. 85. — Graesse, Tresor, II, p. 139 (20 Thlr. Röse; 10 Thlr. Stargardt; 9 Thlr. Lempertz; 18 fl. Meerman; 6.1. 6 sh. Hober).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 195. [Ex Bibl, Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Bi. CCCXI und CCCXII der Abschuitt: »Van der boichdrucker kunst. | Wanne. Wae. ind durch wen is vonde dye vanyssprechlich kunst boicher tzo drucken.

Vergl. Biblioth. histor. Struvio-Buderiana, p. 996: -Fabulas multas in Sanctorum praesertim historia atque reliquiis continct, — haariontur tamen nihilominus aliqua, quae ad iliustranda quaedam juris publici Romano-Germanici argumenta facienta.

No. 196. — SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES; Venedig, Aldus Romanus; folio; 376 Bl. a 39 u. 41 Z., ohno Blattz., mit Sign., griech. u. latein. Schrift, mit Holzschnitten.

Bl. 1\* (Titol): Julii Firmici Astronomicorum libri octo integri, & emen | dati, ex Scythicis oris on son super allati. J Marci Manilli astronomicorum libri quinque. | Arati Phaenomena Germanico Caesare interprete cum com | mentariis & imaginibus. | Arati ejudem phaenomenon fragnostum Marco T. C. interprete | Arati ejudem Phaenomena Rufo Pesto Auienio paraphraste. | Arati ejudem Phaenomena gracee | Tecoli Jondochi Sphaera gracee | Procili ejudem Sphaera, Thoma Linacro Britanno interprete. — Am Schluss, Bl. 376\*: Venetiis cura & diligentia Aldi Ro. Mense octob. | M.ID. Cui concessum est ab Ill. S. V. ne hos | quog libros alii culquam impune for | mis execuler licent

Schöne und seltene editio princeps.

Vergl. Hain, n. 14559. — Panzer, Ann. typ. III, p. 461, n. 2524. — Ebert, n. 1296. — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 7 sqq. — Brunet, Manuol, ed. V, I, p. 533. — Grasses, Trésor, I, p. 242 (100 fr. La Vallière; 4 l. 12 sh. Bohn; 40 fr. Techener; 17 Thir. Naumann).

Nº 197. — SUIDAS, Lexicon graecum; Mailand, Demetr. Chalcondylus, Jo. Bissolus & Bened. Mangius; folio; 516 Bl. à 45 Z., ohne Blattz., mit Sign., latein. u. griech. Schrift. (Mit vielen Marginalion von o. Hand des XVII. Jahrh.)

Bl. 1\* (mit Sign. a1); Saddorga craptive voir planwa; I philosochique and polopodogis &c. — Bl. 1\*;
Zwei Epigramme Antonii Mottae. — Bl. 2\* (m. Sign. a11); Clarissimo Viro. D. Alberto Fio Joannes
Maria Catanese. S. D. &c. — Bl. 3\* (mit Sign. a111); TO MEN IAPON BIBAION, EOTIAA. OLAE ETN.
TAZAMENOI | TOTTO. ANAPEE 20401. &c. — Bl. 515\* (nach dem Register); Anno ab incarnatione
MCCCC\_LXXXXVIIII die XV novembris, Impressum, Mediclani | impensa & dexteritate D. Demetri
Chalcondyli Joannis Bissoli Benedicti Mangii | Carpensium. (Insign. typogr. mit d. Inschrift: SUDAVIT
ET ALSIT. I. B. B. M.) — Bl. 516\*; Job. Salandi versus ad Demetr. Chalcondylum et ad lect. —

[Angebunden sind 3 Bl. Manuscript mit der Ueberschrift: «ζέν θεὰ 1649. 23 Νον. ΤΙΜΑΙΩ ΤΩ ΑΟΚΡΩ ΠΕΡΊ ΨΙΧΑΣ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΦΙΣΙΩΣ.«]

Schone editio princeps, welche Chalcondylas nach mehreren Handschriften besorgte, jedoch mit einiger Interpolirung des Textes.

Vergl. Hain, n. 15135. — Panzer, Ann. typ. II, p. 91. — Ebert, n. 21975 (510 Bl.). — Dibdin, Bibl. Spencer. III, p. 109 sqq. — Brunet, Mannel, ed. V, V, p. 586.

[Auf dem Titelblatte findet sich eingeschrieben: "Eberhardus Baringius scholae Hanoveranae Rector emit 6 Thir., 1645. 15 Junii."]

No. 198. — GABR. BIEL, Expositio sacri canonis missae; (Tübingen, Jo. Ottmar'ı); folio; 335 Bl. in 2 Col. à 53 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Sacri canonis | misse Exposi|tio in alma universis | tate Tüwingesi | ordinaris | lecta. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a.9): Prologus | Sacri canonis | misse expositio resolusisma. littera|lis ac mistica. dissolves simul z scola|stica dubia. &c. Inclpit feliciter. — Bl. 4° (mit Sign. a.4): Lectio I. | () Remissa in cul biculo &c. — Bl. 4.0° (m. Sign. f.3), Col. 2, nach Z. 23: ein Holzschnitt, Christus am Kreuz darstellend. — Bl. 319°, Col. 2 am Schluss: Finem cepit hec sacri canonis misse lectura | in alma universitate Tubingë Anno domini | 1488. quarts novebris Visa dening est ateg previas. z ca prologo aucultate, opa et lucue | bratós esdula Eximi vivi redelini estimbab |

acere theologie pfess, in pfato gymnasio les etoris ordinarii. sieq accurato cliunta (loge ampli<sup>9</sup> q por evasorit impisura) librariog cas ractorisato in luce pdit. Expensis Friderici | meynberger in vigilia sancti Andree. Anno | dii. 1499. ič. — Bl. 320°: Ad sacerdoted a bujus operis tilistate z | necessitate Epigramma Heinrici Bebel Ju|stingensis. | Es folgen S Distichen. | Telos. | Friderico meynberger bibliothes | cario Tubingu wendalinus stainbach &c. — Bl. 320°—335°: Registr. alphabet.

Einer der wenigen Tubinger Drucke des XV. Jahrh., wahrscheinlich des Joh. Ottmar, welcher 1498 die ersten Büchor in Tübingen auf Kosten des Buchhändler's Fr. Meynberger druckte. —

Der Verfasser unser's Werkes ist einer der drei grossen Lehrer [Joh. Reuchlin (Capnio), Gabr. Biel und Joh. Vergenhauss (Nauclerus)], auf deren Anratheu der Herzog Eberhard im Bart 1477 die später durch den gründlichen und ächt wisseuschaftlichen Geist ihrer Gelehrten sich auszeichnende Hochschule zu Töbingen stiftete.

Vergl. Hain, n. 3179. - Panzer, Ann. typ. III, p. 55. - Graesse, Trésor, I, p. 422.

Nº. 199. — BONINUS MOMBRITIUS, De dominica passione libri VI; Leipzig, Jac. Thanner; 4º; 59 Bl. à 33 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 11543. — Panzer, Ann. typ. I, p. 495, n. 224. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 1819. — Graesse, Trésor, IV, p. 572 (4½ Thir. Weigel).

Nº 200. — GODEFR. DE BOULION, Les faits et gestes du preux Godefr. &c.; Paris, Jean Bouffon; 4°; 268 Bl. à 39 Z.; ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift; mit violon, sich aber oft wiederholenden Holzschnitten.

Bl. 1 (Titel): (L)Es faits et gestes du | preux Godeffroy de | Boulion z de ses chevaleureux freres Baudouin | et Eustache, yssus de la noble lignoe du chovalier au Cyne avec | leur genealogie. Aussi plusiours Cronicques 2 hystoires, tant du 1 roy sainet Loys, quo de plusieurs autres chevaliers. 1 Holzschnitt mit d. Ueberschrift: godefroy de billon. | Darunter: On les vend a Paris en la rue Neufuc nestre Dame a lenseigne | de leseu de France, par Nicolas Chrestien. - Bl. 1b: Cy commence la | Table de ce present ilvre (sie!) &c. - Bl. 8\*, am Schlass: Fin de la Table. - Bl. 8b: Holzschnitt. - Bl. 9 (m. Sign. A): Prologue de Laus oteur sur la declaration de le present livre, contenat | lhystoire miraculeuso du noble chevalier au Cyne I fils du roy Oriant. Ensemble plusieurs autres cros nicques dignes de memoire. | Holzschnitt. ... Bl. 10" (m. Sign. A11), am Schluss: Et comme aussi est noz | temment dit ot recite on ce present livro par le prenonne simple | et humble orateur translate de latin en Francoys, lan de graco Mil quatre cens quatre vingts et dix neuf. | Fin du Prologue. -Bl. 10b-12b: Epigrame de Lau-Icteur sur le contenu de co present livre &c. - Bl. 13a (m. Sign. B): Comme le roy Pieron de lisle fort eut a femme et | espeuse Matabrunne &c. Holzschnitt. - Am Schluss, Bl. 268\*: Cy finent les faits de Gedeffroy de Boulion et | de plusiours autres princes et barons. Nouvelles ment imprimo a Paris. Par Jehan Bouffon demaurant en la rue neufue nostre Dame a len-| seigne sainct Nicolas. - Bl. 2685: Wappen in Holzschn.

Der Verfasser dieses Werkes ist Pierre Desrey de Troyes, welcher im Prologe sagt, dass es Capitel aus dem Speculum historialo des Vincentius Bellovac. (lib. XXV, cap. 96 sqq.) <sup>1</sup>) seien, welche er in's Französische übersetzt habe. Eine Fortsetzung nach verschiedenen Manuscripten hat der Uebersetzer hinzugefügt.

<sup>1)</sup> Vergl. No. 129, tom. IV.

Fehlt bei Hain. — Panzer, Ann. typ. II, p. 338. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 1636 sq. — Graesse, Trésor, III, p. 99 (23 l. Roxburghe; 18 l. 18 sh. Heber; 341 fr. d'Essling).

### -1500. -

 $N^{0}$ : 201. — AESOPUS MORALISATUS; Deventer, Jacob de Breda;  $4^{\circ}$ ; 39 Bl., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Esopus moralisatus ca | bono cômêto Iteg textus | de novo emendatus cum glosa interliniali. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\* (m. Sign. Å II): () Recia disciplinara | mater z artiŭ inter ceteros &c. — Am Schluss, Bl. 39\*: Esopus fabulator preclarissimus cum suis moralisati onibus ad nostri instructionem pulcerrime appositis. Ims | pressus Daventrie per me Jacobum de Breda. Anno domi | mi M.CCCCC. ipso die sancti Severini epi.

Vergl. Hain, n. 319 (ungenau). — Panzer, Ann. typ. I, p. 367, n. 147.
IZusanmengebunden mit den No. 171, 192 u. 2391.

Nº. 202. — MICH. LOCHMAIER, Sermones de sanctis; Hagenau, Heinr. Gran; folio; 251 Bl. in 2 Col. à 51 Z., ohne Blattz., mit Sign., gotb. Schrift.

Am Schluss, Bl. 251<sup>3</sup>, Col. 2: Sermones perutiles de sanctis per cir [culum anni eximii doctoris : ac ecclesic Pa [tavieñ. Canonici dăi Michaelis Loche [mayr. cum viginitiril9 sermonibus magir [stri Pauli wann annexis. Expensis provi] di viri Johannis Rymman : diligenter re [visi z emedati. Impressita imperiali op [pido Hagenaw per Henricd Gran finis [unt feliciter. XXIIII. die mensis Martii. An [no salutis post Millesimu quingentetis [mum.

Vergl. Hain, n. 10174. — Panzer, Ann. typ. I, p. 452, n. 38. — Graesse, Trésor, IV, p. 243.

Nº 203. — MAGNUS HUNDT, Introductorium in universalem Aristotelis physicen; Leipzig, Wolfg. Steckel; 4°: 248 num. u. 12 nicht num. Bl., mit Sign., goth. Schrift.

Am Schluss, Bl. 260°: Hos Comentarios pro scholaria Studii Liptzen fruetu a ma [gistro Magno Hundt phenopolitano re, pincipis Collegii col llegiato editos et fideliter collectos impissit in Oppido Liptzen | Circatspectus vir wolfgangus Steckel de Monaco decimo | tertio caledas Augusti Anno salutis christiane Millesimo quin [gentesimo.

Vergl. Hain, n. 9041. — Panzer, Ann. typ. I, p. 497, n. 247. [Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 204. — HIERON. BRUNSCHWIG, Distillir-Kunst; Strassburg, Joh. Reinhard s. Grüninger; folio; 18 nicht num., 209 num. u. noch 3 nicht num. Bl. in 2 Col. à 47 u. 48 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschnitten.

Bl. 1\*: Liber de arte distillandi, de Simplicibus. | Das buch der rechten kunst | zu distilieren die eintzige ding | von Hieronymo brunschwygk, bürtig vn wund artzot der keiserliche frye statt straszburg. |

Holzschnitt, wornnter der Text in 2 Col. beginnt. — Am Schluss, Bl. 230: Hie mit volendt das bütch genant | Iyber de arte dystillandi de simplicibus v6 | Jeronimo brunschwyg wundartzot der | keiserlichen fryen statt Straszburg, vii ge| truckt durch den wol geschie Johannem | grüsninger zå straszburg in dem achbt tag | des moyon. Als man zalt von der geburt | Christi fünfingebenhundert. Lob sy got.

Die 238 in den Text gedruckten Holzschnitte sind die ersten Versuche, die chemischen Operationen bildlich darzustellen; mehrere derselben wiederholen sich öfter; zum Theil sind sie aus der Strassburger Ausgabe des Hortus sanitatis copirt.

Vergl. Hain, n. 4021. — Panzer, Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 246. — Brunet, Manuel, ed. V, I, p. 1301. — Graesse, Trésor, I, p. 556.

[Zusammengebunden mit der folgenden No. 205. — Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 205. — HIERON. BRUNSCHWIG, Das Buch von der Pest; Strassburg, Joh. Reinhard s. Gruninger; folio; 4 nicht nam. u. 36 num. Bl. in 2 Col. à 41 u. 42 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit vielen Holzschuitten.

Bl. 1°: Liber pestilentialis de venenis epedimie. | Das buch der vergift der | pestiletz das da genat ist der gemein sterbent | der Tritsen Blatren. von Jeronimo braswig | Holzschnitt. — Am Schluss, Bl. 40° (m. Blattz. XXXVI): Durch die hilff des allmechtigen | gots dyzz büchlin ich Jeronimus brun schwig wundartzet der keiserliche frye statt straszburg geendet hab mit gros ser mie von arbeit, als es das yetz an [facht in edlichen landen zu sterben, vii | dyze mie mich so kurtz an kumme ist | dan ich yetzt hin weg ryten müst, doch | vnderwegen liesz vnd das nach de bet jetsen flysz gemacht hon, vff das die nit | verhindert wurden die mich gebets halben (vnd ob ich hie in ctwaz zü kurtz | oder zil lang het gesetzt bit ich mit hot| he flysz di in das best zu wende.) Vnd | das getruckt vnd volendt durch mei ister Hansen grüninger zuf mitwoch' | nach unser lieben frowen hymelfart in | dem jar als man zalt. 1.500. jar.

Die sehr vielen Holzschnitte sind grösstentheils aus der Schönsperger Ausg, von Brunschwig's Chirurgie genommen.

Vergl. Hain, n. 4020. — Panzer, Zusatze zu d. Ann. d. alt. deutsch. Litt. p. 91, n. 496°. — Brunet, Mannel, ed. V, I, p. 1301. — Graesse, Trésor, I, p. 556.

[Zusammengebunden mit der vorhergehenden No. 204. — Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

# OHNE JAHRESZAHL, ABER MIT ANGABE DES DRUCKORTES:

Nº 206. — (Pergament-Druck.) — LA MER DES HISTOIRES (Rudimentum novitiorum), II tomes; gr. folio; Paris, Ant. Verard; Tom. I: 12 nicht num. n. 257 num. Bl., Tom. II: 309 num. u. 36 nicht num. Bl. in 2 Col. à 48 Z., mit Sign., goth. Schrift; mit schön gemalten Initialen uud Randarabesken, und vielen prachtvoll — meistens mit Gold — ausgemalten feinen Holzschnitten.

Tom. I. Bl. 1: vacat. — Bl. 2' (grossor gemalt. Initial P mit color. Holzschn.): Our ess | mouvoir les coura [ges des | humains | et les en-|cliner a | viure ver| tucuse | ment et | cutz gouv| verner sau | gement | est escript &c. — Bl. 8': vacat. — Bl. 4': vacat. — Bl. 4': vacat. — Bl. 4': Tabula. — Bl. 12': vacat. — Bl. 18': vacat. — Bl. 5': npincipio creavit deus celle et terram &c. — Bl. 4': vacat. — Bl. 5'—12': Tabula. — Bl. 12': vacat. — Bl. 18' (m. Sign. a): '(grosser gemalt. luit. I mit color. Holzschn. und figurenreicher Bandnalerei)) principio | creavit deus | cellum et ter | ram | Pour oviter ses gras erreurs | qui peucat &c. — Am Schluss, Bl. 269': Cy finist le premier volume de la | mer des hystoires. Imprime a Paris | pour Anthoine Verard demourant | a lymaige saint Johan levageliste : de | vant la Rue neufue nostre dame. ou | a malaiz au premier pillier devant | la chapelle ou lon chante la messe de | messegifar les Presidens.

Von dieser dritten, aber prachtvollsten Ausgabe dieser bis zum Jahre 1500 fortgeführten Chronik (Rudimentum novitiorum, vorgl. No. 101 und No. 10) befindet sich auch ein Exemplar auf Pergament in der Kaiserl. Bibliothek zu Paris (welches nach und nach verkauft war zu 250 fr., 300 fr. u. 950 fr.).

Es zoichnet sich dieses, mit eigenthümlichen schönen Typen gedruckte Buch, wie die meisten Drucke Ant. Verard's, durch den uugewöhnlichen Reichthum schöner Holzschnitte aus 1).

Vergl. Panzer, Ann. typ. VIII, p. 206. — Ebort, n. 13841. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 1641. — Graesse, Trésor, IV, p. 492. —

Vergl. besonders den grossen colorirt. Holzschnitt zwischen den Bl. 292 und 293 in Tom II: die Schlacht von Fernone darstellend.

Nº 207. — SOCCUS (Ordinis Cisterciens. conventus in Marienroda), Sermones de sanctis; Devonter; folio; 292 Bl. in 2 Col. à 42 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth, Schrift.

Bl. 1°: racat. — Bl. 2° (m. Sign. A 11) bis Bl. 16°: Tabula alphabet. — Bl. 17° (mit Sign. a 1): Incipit tabula sermonu secd'm [ ordine festivitati p circula anni. — Bl. 18° (m. Sign. a 11): (schōn gemālt. Init. I)Ncipiunt pulcherimi atsp utiliā sismi sermones Soci do sanctis p [ circulum anni compositi a quodā [ egregisismo sacre Theologic p [ fessore ordis Cisterciensia avetus ] in Marierayd ppe Hildessen Hie [ enim doctor cum esset igenio cla [rus &c. — Ead. pag. Col. 2, Z. 7: De sacto Andrea Apostolo sermo [ p rimus. — Am Schluss, Bl. 292°: Expliciunt sermões Socci de san [ctis cup sūna diligitatia correcti et [ impress Davetrie. jč.

Fehlt bei allen Bibliographen.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 207.

[Vorn im Buche ist eingeschrieben: "Monasterio in Marienrode donat et recommendat hunc Authorem sui Monasterii Professum et S. Theologiae Doctorem Jac. Lohe, Abbas veteris montis 1695."]

Nº 208. — ANTONINUS (Archiepisc. Florentin.), Tractatus de indulgenciis; Nürnberg, Fr. Creuszner; folio; 10 Bl. à 35 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1º: vacat. — Bl. 1º: Decisio consiliaris supra dubio producto de indralgecis : edi pa per reverêda in x\u00e3po patre et d\u00e4m. fratre Antoninu de ordi\u00edn \u00e7dicto\u00f3\u00f3 Archio\u00f3m Florentini doctorem elarissimum. — Am Schluss, Bl. 10º: Impressum p Fridericum ereuszner eivem Nurmberge\u00ea.

Fehlt bei Hain u. Ebert. — Panzer, Ann. typ. II, p. 237, n. 358. — Graesse, Trésor, I, p. 155. (Graesse setzt den Druck in d. Jahr 1478.)

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 208,

Nº 209. — ISIDORUS (Episc. Hispal.), Do summo bono; Leipzig, Arnold von Coln; 4°; 3 nicht nnm. u. 74 nnm. Bl. à 34-36 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. l' (Titel): De summe bone Libri | tres Sancti laidori hyspalensis Episcopi. | Holzschnitt, den Isidor lehrend, mit e. geoffinet. Buche ver sich darstollend; anf seiner Schuller sitzt eine Taule, welche — ein Symbol des heil. Geistes — ihm die Worte in den Mund sagt; vor seinem Lehrstuhle sitzen zwei Schuller; der Holzschn. hat die Inschrift: Accipies tan. doe — toris. — ips — degmata. — Bl. 2° bis 4°: Tabula, an deren Schluss: Deo gratias. — Bl. 4°: In cristi Jhesu nomine In Jeipit Liber primus Sancti Isidori &c. — Am Schluss, Bl. 77°: Finit liber Tertius et utij mus de summe bene sancti Isidori hyspalensis Episco [pi. Impressus Lyptzek per Arnoldum de Colonia.

Vergl. Hain, n. 9287. - Graesse, Trésor, III, p. 432.

 $N^{0}$ . 210. — DONATUS MINOR; Coln, Quentell;  $4^{\circ}$ ; 12 Bl. à 40 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\*: Donatus mi] nor optime correctus | Holzschnitt, den Magister mit drei Schülern darstellend. — Bl. 1\*: vacat. — Bl. 2\*: (P)Arces orationis | quot sunt. octo. qi | nomen. p.nomé. ] verbum &. — Am Schluss, Bl. 12\*, Z. 22; pium habet quod est volena, I Quentell.

Vergl. Hain, n. 6349 (abweichend). -

Nº 211. — GUILIELMUS PARALDUS (Episc. Lugdun.), Opus de virtutibus; Basel, Mich. Wensler (circ. 1475); (nach Panzor: 429 Bl.) à 34 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Unser Exemplar endigt Bl. 418° mit der Zeile: calidas in solitudine. ysa. XXII. recedite a me amare flebe | . --- Das Fehlende ist auf 14 Bl. von einer Hand des XVI. Jahrh. orgänzt.

Vergl. Hain, n. 12383. — Panzer, Ann. typ. I, p. 197, n. 292, n. IV, p. 240, n. 292, (ungenau). — Brunet, Mannel, ed. VI, Vp. 363, n. 1334. [Ex Bib]. Gerardi Molani Abbatis Laccensis.]

Nº 212, — JACOBUS DE VORAGINE, Legenda sanctorum s. historia Lombardica; Ulm, Joh. Zeiner; folio; 415 Bl. à 41 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1°: Incipit prologus sup legédas sanctorum | quas côpilavit frater Jacobus januensis &c. — Bl. 37°: Incipitut legéde sanctorum &c. — Bl. 370°: Incipitut tabula sup legendas sanctoru &c. — Bl. 383° (Col. 2, Z. 5: Legende sanctoru quas opilavit | frater jacobus januensis natione | de ordine fratu predicatoru bene | registrate § alphabeti ordinem. | Impressi per Johanne; zainer in | opide vim finitut feliciter. — Bl. 354°: Sequentur festivitates z legende adjun | cte post hystorie lobardice finê &c. — Am Schluss, Bl. 415°: Finit feliciter.

Fehlt bei Hain, wie alle Ausz, des Jac. de Voragiue. — Panzer, Ann. typ. III, p. 541.
n. 55. — Hasser, Buchdr.-Gesch. Ulm's, p. 110. n. 75. — Brimet, Manuel, ed. V, V. p. 1366.
[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nºº 213. — (Pergament-Druck.) — Legendo di tutti li sancti otc. tradotto dal latino di JAC. DE VORAGINE per X. MANERBI; Venedig, Nic. Jenson; fol. maj., 318 Bl. in 2 Col. à 51 Z., ohne Blattz. u. Sign., latein. Schrift; mit schön gemalten Initialen u. Randverzierungon.

Bl. 1°: vacat. — Bl. 1°: Nicolao di Manerbi Veneto m\u00f3cabe del ordie Camaldulese. A tutte le devote \u00e3 catholice christiate [ persone : La gratia de Dio \u00e3c; dieser Brief ist datirt vom 1. Jun. 1475. — Bl. 2°. Col. 2: (E)L se distigue tutto tem-[po in quatro parte over [ tempi : \u00e3. — Bl. 4°: DE LADVENTO DEL SIGNORS . CA | PTTULO PRIMO \u00e3c. — Am Schluss, Bl. 318°: A laude de Dio finisse le legède de tutti li sancti \u00e3 le sancte [ dalla romana sedia acceptati \u00e3 honorati impresse per unue [stro Nicolo jenson franzose regnante Sixto quarto ponti-] fice maximo : \u00e3 Pietro mozenigo inclyto duce de Venetia.

Das Jahr des Druckes ist nicht genannt, aber ohne Zweifel 1475, da der am Schluss genannte Doge Pietro Mozenigo am 5. März 1476 sein Amt niederlegte und der Brief am Anfange des Buchs vom 1. Jan. 1475 datirt ist.

Ein zweites Exemplar auf Pergament findet sich in d. Kaiserl. Bibl. zu Paris, welches nach und nach: 36 l. (Smith 1773) und 500 fr. (Mac-Carthy) kostete.

Fehlt bei Hain, wie alle Ausg. des Jac. de Voragine. — Panzer. Ann. typ. III. p. 107. — Ebert, n. 10677. — Brunet, Mauuel, ed. V, V, p. 1371.

Nº. 214. — S. BONAVENTURA, Perlustratio in libr. IV. Sententiarum Petri Lombardi; Nürnberg, A. Koburger; folio; IV Partes (in 2 Bänden), P. 1: 204 Bl.; P. II: 257 Bl.; P. III: 217 Bl.; P. IV: 271 Bl. in 2 Col. à 63-64 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

#### 111

Ein Brief (im Anfange von P. I) des Nic. Tinctor an Joh. Bekenhaub ist datirt (Bl. 2\*, Z. 7): Ex Bamberga Anno a xpi nativita- [to. 1491. mensis marcii die sed'o; und am Schluss von P. IV ein Brief des Jac. Wimpheling ist datirt (Bl. 265\*): Ex Nurenberga nobilissima germanie ciritate Anno xpi M.COCC.XCI.

Vergl. Hain, n. 3540. — Panzer, Ann. typ. II, p. 208, n. 195. — Graesse, Trésor, I, p. 484.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 215. — JOH. TRITHEMIUS (s. Trittenheim, Abbas Spanhem.), De laudibns S. Annae; Leipzig, Melch. Lotter; 4°; 24 Bl. à 42 u. 43 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift. Ein Brief des Trithemius Bl. 2° ist datirt: Spanh. kal. Jul. 1494. Vergl. Hain, n. 15631. — Panzer, Ann. typ. I, p. 481, n. 80. [Znsammengebunden mit No. 189.]

## OHNE ANGABE DER JAHRESZAHL UND DES DRUCKORTES:

Nº 216. — B. HIERONYMUS, Leven der hilghen oltvådere (Vitae sanctorum patrun); kl. felie; (230 num. Bl.) à 34 Z., mit Blattz. u. Sign., geth. Schrift; mit sehr vielen, sich aber öfter wiederhelenden (colorirt.) Holzschnitten.

Bl. 1\* (m. Blattz. I¹) u. Sign. a 11): Hyr beghynt dat cerwerdich leven der wtuerkaren vrunde ga | des der hiljchen oltvädere. dar väne do een pewelick beyde syn oe | ren up, die inwendighe de wtrendighe vä merk eren groten | stryt vnde sye. vnde die evighe vreude die sy dar mede gewonne | hebben vnde velghet en use. — Am Schluss, Bl. CC.XXX\*: Hyer heffst een ende dat bick | der hilghen oltvaders mit sye | nen exempelen. Dat to latyn | geheten is vitaspatrum.

Vermuthlich derselbe Druck, welchen Kinderling, Gesch, der niedersachs. Litt. p. 363. beschreibt. — Die Typen sind dieselben, welche zu dem Drucke des niederstchs. Entekrist gebraucht sind. Vergl. Lappenberg, Zur Gesch. d. Buchdr.-Kunst in Hamburg, Hamb, 1840, 4<sup>4</sup>, p. 114.

Vergl. Hain, n. 8609. — Panzer, Zusätze zu d. Ann. d. ält. dentsch. Litt. p. 4, n. 25<sup>b</sup>. — Ebert, n. 23820.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. Ne. 216.

No. 217. — PASSIONALE (in niedersächs. Sprache); fel. maj., (419 Bl.) in 2 Col. à 49 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift; mit vielen (colorirten) Holzschnitten.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\* bis 2\*: Tabula. — Bl. 3\*: Hyr hevet sik an dat samer deel | der hilghen levent unde to deme | erste male van deme levé hilgé le | rer site Ambrosi9 de bissehoppe | (Holzschn.) | (S)Anctus Ambrosi9 de was | en gud hillich man &c. — Bl. 180\*; Col. 2: Hyr endiget sik dat sommer deel der | hilgen lydent. Vnde hovet sick wedder | an dat wyuter deel. vii to deme ensten | van sunte Michael. — Bl. 181\*: Hijr hevet sik an dat Winterdel | To dem ersten va sunte michael. — Unser Exemplar endigt Bl. 419\*, Col. 2 mit der Zeile: der twy dracht. Daervmme synghet de | — —

Wahrscheinlich ein Druck der Fratr. vitae communis in Restock (1476-1480). Die Missaltype ist dieselbe, welche Lisch in seiner Gesch. d. Buchdr.-Kunst in Mecklenburg sub. n. 1 n. 2 hat nachbilden lassen; die Texttype ist die, wemit auch Bernardi sermenes (28. Jul. 1481) gedruckt ist (in der Incunabeln-Sammlung des Senator Culemann in Hannever).

Vergl. Hain, n. 9988. — Panzer, Ann. d. ält. deutsch. Litt. p. 62, n. 60.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. Ne. 217.

[Ex Bibl. Gerardi Melani Abbatis Lucceusis.]

<sup>1)</sup> Die Blattzahlen sind sehr oft falsch gedruckt, mehrere Bl. in uns. Exempl. auch falsch gebunden.

Nº 218. — JOH. [MÜLLER] VON KÖNIGSBERG (s. Regiomontanus), Kalender; (Nürnberg, vor 1475); 4°; 32 Bl., ohne Blattz. n. Sign., goth. eigenthuml. Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*-13\*: Kalender f

ür die Jahre 1475 bis 1513. — Bl. 1\*: die erste cyclische Tabelle, für Jannar, wodurch alle Neu- nnd Vellmende gefunden worden können, Selche Tabelle findet sich bei jedem Menate. - Bl. 13b: Tavel der lande vnd stete - (eine Tabelle von den Breiten der bedentendsten Städte). -- Bl. 14° bis 18°: "finster des mondes" und "finster der Sunne" (die Projectionen der Sonnen- und Mondfinsternisse von 1475 - 1530, die dunklen Theile schwarz, die hellen gelb gedruckt. Alle Zahlen, die sonst roth gedruckt sind, sind in uns. Exemplare überall roth eingeschrieben.) - Bl. 19", Z. 1: Von der göldin zal. - Ead. pag. Z. 12: Von dem suntagpuchstabe. - Bl. 19b: Von den beweglichen festen. - Bl. 20a u. 20b: Tavel der bewegliehen feste, ... Bl. 21\*: Wie man den newen monde i vnd volmonde finden sal. ... Bl. 21b, Z. 26: Von der Sunnen vnd des mondes finsternis. — Bl. 22\*, Z. 24: Vom waren lauff der Sunnen. Bl. 23°: Vom waren lauff des Mondes. — Bl. 24°: des Mondes waren lauf der dienund ist zu dem aderlassen nach | aufweisung des zaichens darinn er funden wirt. Daromb fögt | sich wol hie körezlich zemelden der. XII. himelischen zaichen aige schafft damit geöffet wird welche nöcz vnd welche vntöglich sind | zu sölhe förnemen. - Bl. 24b: Wie lang ein jeder tag oder nacht ist. - Bl. 25 u. 25b: Tavel zewissen des tags lenge. - Bl. 26°: Wie man ain Sunner machen sal. - Bl. 28°, Z. 11: Von manigerlai verwandlung der stunden. - Am Schluss, Bl. 28b: Also ist be griffen körezlich diss kalenders nucz vnd töglichait nach meine i slechten tewtsche vnd chlainem vermögen. 1. M. Johan von köngsperg.

[Bl. 29 n. 30: die Abbildungen der vior astronomischen Instrumente sind ans nns. Exemplare herausgeschnitten.]

Höchst seltene, zweite mit beweglichen Lettern gedruckte Ansgabe des deutschen Kalendors, welcher zugleich auch lateinisch erschien, beide ohne Jahr, ans der eigenen 1471 mit Hulfe des Berah. Walther orrichteten Druckerei des Verfassers in Nürnberg. Der Verfasser war: Joh. Müller ans Köuigsberg in Frankon, Schäler des berühnten Astronomen Georg von Penrbach.

Vergl. Hain, n. 13784 (abweichend). — Panzer, Ann. d. alt. dentsch. Litt. I, p. 77. — Ebert, n. 18763. — Brunet, Mannel, ed. V, III, p. 1854, n. 8379.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 218.

Nº 219. — DE PRAEDESTINATIONE ET LIBERO ARBITRIO; felie; 39 Bl. à 32 Z., chne Blattz. n. Sign., geth. Schrift.

Bl. 1\*: Res modi nimis pplexi nexu se invice con plicant: quos vix aliquis trasit qu eis in phereat &c. — Am Schluss, Bl. 39\*: Auditores | vere vite & omnium beate vivencia faciat te de? pticipé | qui nos omnes ad summum bonum qu îpos est pducat | J. M. H.E., N.; .:.

Fehlt bei Hain. - Panzer, Ann. typ. IV, p. 388, n. 343.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 219.

Nº 220. — VOCABULARIUS EX QUO; [Coln, Joh. Koelhef v. Lübeck, c. 1480—1490], 4°; 178 Bl. à 33 Z., ehne Blattz. u. Sigu., geth. Schrift.

Bl. 1\*: (mit Missaltypen) Vocabularius | Ex quo : l Darunter ein Metallschnitt (in geschrotener Arbeit); Christum darstellend, die rechte Hand segnend erhoben, in der linken die Weltkugel

mit d. Kreuze darauf. — Bl. 1<sup>3</sup>: vacat. — Bl. 2<sup>3</sup>: (E)X quo vocabularii va[rii autentici videlicet | hugwicio Katholicon brevilogua pa | piasa alliq codioce suut in comparatio | ne &c. — Am Schluss: m s Zoximus. I. vivax vel vividus | Et sio est finis.

Diesos Werk ist ein Auszug aus des Janua Catholicon (vergl. No. 222), und führt den Titel "Ex quo" nach den Anfangsworten Bl. 2".

Dieselbe Abbildung, wie Bl. 1\*, in gleichem Metallschuitt findet sich auch auf dem Titel des kleinen Buches: "Dietamen joendu valde stile elegati conscriptu"; auch die Missal- wie die Text-Type unsers Vocabul. fluden sich hier. Dieses Buch — in der Incunab.-Samml. des Sonator Collemann in Hannover — hat zum Druckerzeichen das colnische Wappen mit den Buchstaben I K. und ist 1490 gedruckt.

Fehlt bei Hain, wie alle Vocabularien, ebenso bei Panzer u. Ebert. Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 220.

 $N^{0}_{-}$  221. — JOH. HEROLT (s. Discipulus), Liber de eruditione Christi fidelium; folio; 152 Bl. in 2 Col. à 43 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

[Vorgebunden sind 7 Bl.: Tabula thomatü dominicarum totius anni, und 6 Bl. Tabula alphabetica.] — Bl. 1\* (m. Sign. a 9): Liber discipuli de eruditice christifi-i deliti incipit. &c. — Am Schluss, Bl. 152\*, Col. 2: Tractatus de septem donis spus san-1cti explicit. Et per osequés totus liber | discipuli de cruditione xpi fidelium.

Der Verfasser (vergl. No. 146) beschränkt sich in diesem Buche auf 9 Stücke des Unterrichts: X Gebote — fremde Sünden — Hauptsünden — Werke der Barmberzigkeit — Vater unser — Are Maria — Glaube — Sacramente — Gaben des hoil. Geistes. — Es scheint ein sehr beliebtes Lesebuch Aller gewesen zu sein, welche Latein verstanden; dasselbe giebt uns auch von den Volkszuständen in der ersten Halfte des XV. Jahrh. ein anschauliches Bild. — Hain verzeichnet 5516—22 sieben Ausgaben, und auch nach 1500 ist das Bach öfter aufgelegt.

Vergl. Hain, n. 8520. — Fehlt bei Panzer. — J. Geffeken, Der Bilderkatechismus des XV. Jahrh. &c. Leipz. 1855,  $4^\circ$ , p. 22.

[Zusammengebunden mit No. 84. - Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

Nº 222. — JOH. BALBUS DE JANUA, Catholicon; gr. folio; 391 Bl. in 2 Col. a 58 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift. (Mit schon eingemalten Initialen.)

Bl. 1°: Incipit summa que voca | tur catholicon odita a fratre Johanne de janua ordinis | fratrum predicatorum. | (P)Rosodia ques | dam pse gramatico nnncupat). — Am Schluss, Bl. 391°: (JMmensao minipo | tenti deo patri z filo z spiritui sacto grae | tiarum referim a estones. § nostrum cas | tholicon ex multis z diversis doctog tes | xturis elaborată ată otextum. licet p multa annog cur| ricula in millesimo ducetesimo octogesimo sexto anno | domi nonis martii ad fines usp pduxit. Pro quo hoc | solum mihi ad modd necessariuj a vobis humilister des | posco firture z domini mei: in quantum peccatores fraj tress mei: in quatum justi domi mei. Ștenus p me pecca | tore philocalo tamê ad deum pecs porrigere velitis. ut | vestrară precum interventu omniuj meog a deo perce | pta peccatog venia. ad terră apostolică ad terră episan, i | de et extra lesionem poistam. ad padiai videlio; gandia | una vobisum valeam peraire. ubi regnat examussim | domin? noster hiosus x\(\bar{p}\)o dei filius benedict?. in cujus | nomte flectit omne gonu celestium terrestriă z inferno | rum cui est honor z gloria. z magnitude z magnificătă | virtus z potestas. regnunt z imperium in secula seculo | rum. Amer

Ein ausgezeichnetes Exemplar, Druck und Papier vortrefflich. — Nach Ebert hat das Dresdeuer Exemplar zu Ende die Handrubrik: "1482 in festo commensationis S. Pauli doctoris geneium"; Panzer setzt den Druck erst um das Jahr 1486. — nach Brunet ist er alter. —

Ueber d. Vorfasser Joh. Balbus de Janua (- Genua) vergl. Baylo unter "Balbus", wo mehrere Irrthumer in Bezug auf seine Person u. das Catholicon gerügt werden.

Vergl. Hain, n. 2252 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. IV, p. 93. — Ebert, n. 10739. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 503. — Graesse, Trésor, III, p. 451 (8 Thir. Weigol).

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 222.

[Vorn im Buche findet sich eingeschrieben: "Bern. a Mallinckrot titulo permutationis acquisivit ac possidet a  $\mathbb{R}^{q_0}$  Patribus Franciscanis Conventual. Bonnensibus An. 1645."]

Nº 223. — TRACTATUS SOLENNIS DE ARTE ET VERO MODO PREDICANDI; 4°; 12 Bl. a 33 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Tractatus solennis de | arte et vero modo predi | candi ex diversis sacrorum doctoz scripturis | et principaliter sacratissimi christiae ecclesie do | etoris Thome de Aquino ex parvo suo quo| dam tractatulo recollectus ubi sed'in modum | et forman materio psensis peedit. Una ca | tractatulo eximii doctoris Heinrici de hassis | de arte pdicatdi sequitur ut infra. — Am Schluss, Bl. 12°, Z. 14: [exems] plum patet in arbore ut etiam superius tactum est. | Sequitur arbor.

Fehlt bei Hain. - Panzer, Ann. typ. I, p. 391.

No. 224. — LIBELLUS DE ACCENTIBUS; 4°; 16 Bl. à 37 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Libellus de accentibus sylla|barum. quo bene ac diligenti studio plecto quis quamento aut | sacre scripture. aliarumo scientiarum materias pronunciandas | abses sue confusionis timore ta assistentium subasannatione intre|pide arripere potertt. Regule de preteritis verbor z supinor | Reglua (sie!) de derivativis Regula de muta et liquida | (Holzschnitt). — Am Schluss, Bl. 16°: Expliciat regule do accétibus pteritora | supinorum dorivatorum z compositorum.

Fehlt bei allen Bibliographen.

[Angebunden sind 5 Bl. Manuscript: "Tituli seu rabricae decretalium", mit dem Schlusse: "Anno Domini 1497. in profesto S. Kyliani per Nic. Happel e Nova ecclesia."]

Nºº 225. — JOH. ANDREAS, Tractatus super arboribus consanguinitatis &c.; [Bologna, Plato de Benedictis]; folio; 12 Bl. à 48 u. 49 Z., ohne Blattz. u. Sign., goth. Schrift; mit vielen Stammbaumen in Holzschnitt.

Bl. 1º (Titel): Tractatas magistri Jo. An. j super arboribus consanguinie jaccis (sic!), affinitatis, ognationis j spiritualis nec non legalis. — Bl. 1º: Arbor consanguinitatis, in Holzschn. mit d. Jahreszahl 1489. —

Vergl. Hain, n. 1039. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 82. — Graesse, Trésor, I, p. 120.

Nº 226. — NIC. PANORMITANUS, Processus judiciarius sen practica de modo procedendi in judicio; 4°; 72 Bl. à 40 Z., ohne Blattz, mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 12360 (abweichend). — Panzer, Ann. typ. IV, p. 171. [Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 $N^0$ . 227. — DECRETA CONCILII BASILIENSIS; [Basel, Bergmann de Olpe]; 4°; 112 Bl. à 48 Z., ohne Blatta, mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Decreta concilii Basiliensia, | Darunter Seb. Brant's: Epigrafia ad urbem Basileam.— Bl. 2\* (m. Sign. a 11): Ein Brief Seb. Brant's, welcher datirt ist: Ex Basiliea (sic1) kalendis Marciis. Anno a Inatali. MCCCXCIX.

Vergl. Hain, n. 5605. - Panzer, Ann. typ. I, p. 189, n. 254.

Nº 228. — GUIL DURANDUS, Rationale divinorum officiorum; felie max., 226 Bl. in 2 Col. à 56 Z., ohne Blattz. u. Sign., latein. (nach Hain: semigoth. f) Schrift.

Bl. 1°: Incipit ratio-|nale divinoru | officiorum | (Q)Uecag in ec-|clesiasticis &c. — Am Schlass, Bl. 226°, Col. 1, die beiden letzten Zeilen: cordissima judicem p peccatis meis devo-|tas oracones effundant. Amen.

Einer der "in der Incumabelnkunde so viel Aufmerksamkeit erregenden schönen Drucke mit der sonderbaren Form des R (Z), die früherhin fast allgemein dem Joh. Mentel in Strassburg zugeschrieben wurden"); nach Huin, Ebert und d. noueren Bibliographen ist es das Work eines unbekannten Colner Druckers.

Vergl. Hain, n. 6461. — Brunet, Manuel, ed. V, II, p. 905. [Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

 $N_{-}^{0}$  229. — BIBLIA LATINA; felic; 400 Bl. in 2 Col. à 56 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1 (m. Sign. a2): Incipit epistola beati llieronymi ad Pau ļlinum presbyterum de omnibus divine histos į rie ilbris Capitalum I. į (in Farben u. Gold ausgeführt. Initial) Rater Ambresië tua į mihi munuscula per-į ferens detulit simul z suavissimas literas : &c. — Bl. 3 °, Col. 1, Z. 18: Explicit prefatio. Į Incipit liber Genesis į̃ dicit' hebraice bresith į &c. — Bl. 199°, Col. 2, am Schluss: Explicit prefatio. Į Incipit liber Genesis į̃ dicit' hebraice bresith į &c. — Bl. 199°, Col. 2, am Schluss: Explicit acd's liber Machabeog. — Bl. 315°: Incipit epistola beati Hieronymi ad damas į sum papā in quattuor evagelistas. — Bl. 400°, am Schluss der Apocalypse die 3 Distichen, wie bei No. 58, aber ohne die Jahreszahl darnach.

Nach Dibdin, Bibl. Spencer. VI, p. 43: "this edition is supposed to be printed in the character of Bartholdus and Richel at Basil."

<sup>1)</sup> Vergl. Falkenstein, Gesch. d. Buchdr. - Kunst. p. 156.

Nº 230, — BIBLIA LATINA, c. glosa communi Walafridi Strabonis et glosa interlineari Anselmi Laudunensis; folio max., Pars I: 254 Bl., P. II (defect): 181 Bl. in 2 Col., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Unser Exemplar endiget P. II, Bl. 1815: Explicit liber Hester.

Nach Hein ist es ein Druck von Joh. v. Amerbach in Basel c. 1478—1480, — nach Graesse ein Druck von Adolf Rusch in Strassburg c. 1480. — Vorgl. auch Wackernagel, Beitr. z. Basler Bachdr.-Gesch. 1840, p. 37, und dagegen: Serapeum 1852, No. 9 nnd 1855 No. 15.

Vergl. Hain, n. 3173. - Graesse, Trésor, I, p. 392.

[Ex Bibl. Monasterii Marienrodensis.]

 $N^{0.}$  231. — PASSIO DOMINI TEXTUALIS; [Rostock, Fratres vit. comm. c. 1480]; folio; 35 Bl. in 2 Col. à 38 Z., ohne Blattz. n. Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\*: vacat. — Bl. 1\*: Incipit passio domini textualis | putilis. juxta ocordantiam quattuor | evangelistard. cd lucidissima interp[tatione doctor. Debline sequit. fasci| culus ceclesiscitee ierarchie. ubi habe [tur diversus modus faciendi sermo [nes. et utilis alia multa. Thema. | (A)pprehendent. VII muli| eres vira unt &c. — Am Schluss, Bl. 35°, Col. 2, Z. 30: poterit devetone peurrat et medi-| tatur domini passionem. Hec ille. | Doc gratias.

Einor der seltenen Drucko aus der Rostocker Officin der Fratres vit. comm. ad S. Michaelen. Dieselbe Typensorte, womit auch d. Buch: "Sententia determinat. beati Anselmi" gedruckt ist (in der Inkun.-Samml. des Senator Culemann in Hannover); die Wasserz. d. Pap. zum Theil dieselben, wie bei den Druckon No. 12 und 217 aus derselben Officin.

Vorgl. Hain, n. 12440. — Fohlt bei Panzer, Brunet u. a. Bibliogr.

Wasserz, d. Pap. s. Anh. No. 231.

 $N^{0.}$  232. — STELLA CLERICORUM; [Coln, H. Quenteli]; 4°; 12 Bl. à 35 — 37 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): (S)Tolla clerices rum actiones recte vite utilissimis sentetiis illuminans | Darunter ein Holtschnitt: Christus am Kreuz. — Bl. 1°: Tractatus qui stella clericorum dieil. Feliciter incipit. — Am Schluss, Bl. 12°, Z. 14: Finit stella clericoru feliciter. | In libelli laudé sequitur metra (Es folgen 8 Distichen).

Vergl. Hain, n. 15074. - Panzer, Ann. typ. I, p. 341, n. 475 and IV, p. 114.

Nº 233. — GUILLERMUS (Parisionsis), Rhotorica divina; [Basel, Joh. v. Amerbach t]; folio; 58 Bl. in 2 Col. a 52 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Dieses Work ist nicht, wie man nach dem Titel glanben könnte, eine Rhetorik für die Goistlichen, sondern eine Sammlung von Gebeten.

Vergl. Hain, n. 8303. — Panzer, Ann. typ. I, p. 198, n. 304 und IV, p. 137. — Brunet, Mannel, ed. V, II, p. 1820. — Graesse, Trésor, III, p. 213. Nº 234. — ARISTOTELES, Occonomicorum libr. II. c. commont. Jo. Vorsoris; [Colo, H. Quentel c. 14927]; folio; 6 Bl. in 2 Col. à 39 Z. Text u. 64 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 1773. - Graesse, Trésor, I, p. 217.

Nº 235. - VERSOR, Quaestiones super parva naturalia Aristotelis; folio; 2 nicht num. u. 66 num. Bl. in 2 Col. à 53 Z. Text u. 61 Z. Comm., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Quaestiones versoris su|per parva naturalia cum textu Aristotelis | &c. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° (Fol. prim. n. Sign. A l): () Irea initia | pvog naturaliu Querii. &c. — Bl. 20° (m. Blattz. XXVIII u. Sign. Ft): Tractatus opendiosus sancti Thome do | ente et essentia seu de quidditatib? reru initiula|fus recolligens uberiores flores metaphisice | a philosophis hinc inde sparsim plantatos. — Bl. 57°, Col. 2, Z. 20: Tractatus ostendens concordantà sancti | Thome x venerabilis diii Alberti in multia | in quibus dictantur esse otrarii. — Bl. 68°, Col. 2, am Schluss: Finis tabule.

[Zusammengebunden mit No. 102.]

Nº 236. — AUTORITATES ARISTOTELIS, SENECAE &c.; [Eichstädt, Reyser 7]; 4°; 4 nicht num. n. 64 num. Bl. à 36 Z., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Autoritates Arestotel' Scnece Bojetii Platonis Apuley affricani. Porphirii et Gilberti porritani. — Am Schluss, Bl. 68\* (m. Blattz. LXIII): Finit feliciter.

Vergl. Hain, n. 1920. — Panzer, Ann. typ. I, p. 392, n. 33. — Graesse, Trésor, I, p. 250.

No. 237. — LEONARDUS ARETINUS, Tractatus de dnobus amantibus Guistardo et Sigismunda; [Coln, H. Quontel c. 1490]; 4°; 6 Bl. à 35 Z., ohne Blattz., mit Sigm., goth. Schrift.

Bl. 1\* (Titel): Tractatus de duobus. | Amantibus Guistardo scilicet et Sigismunda. Ca | Epistola Sigismuddi duc| Austrie amatoria pulcher [rima ad Lucresiam regis dacio filiam. | Darunter in Holzschn. d. Wappon der Stadt Coln. — Am Schluss, Bl. 6\*, Z. 23: Vale animula | mea delicie mee corcula mee Ex Vienna XVIII, kaf 'chruarias. | Darunter in Holzschn. o. Arabesko.

Es ist dieses eine bekannte, aus d. Decameron des Boccaccio gezogene Novelle.

Vergl. Hain, n. 1586. - Brunet, Manuel, ed. V, p. 399. - Graesse, Trésor, I, p. 187.

Nº 238. — COLLECTURA DE MODO CONCLUDENDI OMNEM COLLECTAM; 4°; 6 Bl. à 34 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titel): Collectura de vero irrepre]hensibili et Artifitiali mo cocludendi onne Colle-Jctam. taun in offico Misse. quam in quibascunge] horis Canonicis. — Am Schluss, Bl. 6°, Z. 5: — — Oretur fideliter p celler jetore § id desiderat sincere corde. Amen.

Vergl. Hain, n. 5482. - Fehlt bei d. übr. Bibliogr. -

No. 239. — [JOH. DE VERDENA], Sermones dormi secure de tempore; 4°; 135 Bl. in 2 Col. à 42 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Vergl. Hain, n. 15956. — Fehlt bei d. übr. Bibliogr. —

[Zusammengebunden mit No. 171, 192 u. 201. - Ex Bibl, Monastorii Marienrodensis.]

 $N^{0}$  240. — VOCABULARIUS JURIS UTRIUSQUE; folio; 309 Bl. à 34 Z., ohne Blattz, und Sign., goth. Schrift,

Bl. 1°: (Q)Uoniam juri operam daturuį prius | nosse oportet unde nomė juris desce dat &c. — Am Schluss, Bl. 309 y. Z. 17: — — A qua eradicatione | nos custodiat qui sino fino vivit et regnat. Amen. I finit vocabularius | juris utriusp.

Fehlt bei Hain, wie alle Vocabnlarien. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 211, n. 1302.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

 $N^{0.}$  241. — JACOBUS DE VORAGINE, Sormones do tompore ot de sanctis; folio; 458 Bl. in 2 Col. a 47 Z., ohno Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bl. 1° (Titol): Registrum în sermenes Ja-Jcobi de veragine de tempore. — Bl. 1°: vacat. — Bl. 2° bis 14°: Tabula. — Bl. 15° (Titel): Sermenes Jacobi de vera-Įgine de tempore z de aancia. — Bl. 15°: vacat. — Bl. 15°: vacat. — Bl. 16° (m. Sign. a 2): Sermenes aurei z pulcherrimi Į variis scripturard doctrinis re-Įferti de tempore per tott annu į editi a solennisimo theologie į doctore magistro Jacobo de vo Įragine ordinis predicatog que Įdam episcope Januesi feliciter į incipiunt. — [Die in uns. Exempl. felhenden Bl. 205 und 208 sind von e. Hand des XVI. Jahrh. ersetzt.] — Bl. 217° (Titely). Registrum in sermenes Ja-Jcobi de veragine de sanctis. — Am Schluss, Bl. 458°, Col. 2: Finiatur monces eximii sacre Į theologie professoris Jacobi Į de veragine de sanctis p circu-Įlum anni feliciter.

Fehlt bei Hain, wie allo Ausg. des Jac. de Voragine. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 212, n. 1310 (nngenau).

["Ad Bibl. Marionrodanam ex testamentaria donationo Rev. Dni I Jo. Troven, pastoris in Gr. Dungen 1710.°]

Nº 242. — SALLUSTIUS c. Lanr. Vallae commont. in bellum Catilin. et Jo. Soldi in bellum Jugurthinnm; [Brescia, Jo. Britannicus]; folio; 110 Bl. à 42-44 Z. Toxt n. 59-61 Z. Comm., ohne Blattz., mit Sign., latein. Schrift.

Vergl. Hain, n. 14228. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 186, n. 1070. — Ebert, n. 19962. — Graesse, Trésor, VI, p. 236.

[Ex Bibl. Gerardi Molani Abbatis Luccensis.]

Nº 243, — THOMAS DE KEMPIS, De imitatione Christi; 4°; 4 nicht num. u. 112 num. Bl. in 2 Col. 4 33 Z., mit Sign., goth, Schrift.

Bl. 1° (Titel): Tractatus fratris Thome [ de kempis canonici regulas [ ris ordinis sancti Augustini ]
De imitatione Christi. et de constemtu omnium vani [ tatum nundi. Cum tractatula Johannis Gereno de ]
Meditatione cortia. Et complures aliti tractas pulcri. — Bl. 68°, Col. 2, ann Schluss: [ Fariari Thome

de kempis | de imitacée xpi et de otemtu | muid devota opusel'm finit. — Bl. 69 (m. Blattz. LXIX): Incipit tractatus de me [ditactine cordis maginti Jo [hanis Gerson. — Bl. 73 (m. Sign. k): Incipit Speculum beat | Bernhardi Abbatis De ho-[nestate vite. — Am Schluss, Bl. 112 (m. Blattz. CXII), Col. 2: Explicit Tractatulus Can [cellarii Parisiensis de mode | bene moriendi.

Vergl. Hain, n. 9081.

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 243.

[Zusammengebunden mit No. 19. — Ex Bibl. Monast, Marienrodensis. — Vorn im Buche ist eingeschrieben: "Iste liber est monasterii seti laurentii in nova civitate magdeborch."]

No. 244. — JOH. DE HESSE (s. Hese), Itinerarius describens dispositiones terrarum, insularum &c.; 4°; 17 Bl. à 37 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

Bil. 1° (Titel): Itinerarius Johanis de | Hese presbiteri a Jherusalem describens dispositiones terra | rum Insularum. monitu z aquarum ac etiam queda mirabilia | et picula p diversas ptes mūdi, otingetia lucidisieme canrans | Tractatus de dicem (sic) nationibus et sectis xijanorum [Epistola Johannis soldani ad Pium papam secundum | Epistola responsoria cjusdem Pii pape ad soldanum | Joannis presbiteri maximi | Indorum et Ethiopy xijanord Imperatoris et Patriarcho | Esistola (sic) ad Emanuelem Rhome gubernatorem de rituz run pirbus Indorum deug ejus potentia divitiis et excellenta | Tractata Picheberrinus de sin. dispositone (sic) | regiona et insularum tocius Indio | nec non de rerum mirabilium ac gentum (sic) diversitate. — Bl. 1°; vacat. — Am Schluss: Expleiunt duo tractatuli de mirabilibus rerum z statu to | flux Indio ac principe cort presbitero Johanne.

Seltenes Werk. — Vergl. Hain, n. 5535. — Panzer, Ann. typ. IV, p. 139, n. 606. — Brunet, Manuel, ed. V, III, p. 139. [Nach Brunet ist d. Druck dem Jo. Knobloch in Strassburg zuzusschreiben.] <sup>1</sup>)

Nº 245. - [WERNER ROLEVINCK], Liber de laude antique Saxonie nunc Westphalie dicte; [Coln, Arnold Therhoemen, c. 1478]; 4°; 78 Bl. à 26 Z., ohne Blattz. mit Sign, goth. Schrift.

Bl. 1: vacat. — Bl. 2° (m. Sign. a 1): Incipit tabula sup libra De laude Antique aax | onie. nat westphalie diete. — Bl. 2°, am Schluss: Explicit tabula huj9 libri. — Bl. 3° (m. Sign. a 2): (Y)Obis inclitis ac illustrissimis pricipibl° stiq | aaxonie fie westphalie diete z gēţi r'veredis|simis 1 xp̄o prb9 ac dnia. dno Hinrico de swart|berch &c. — Bl. 4° (m. Sign. a 3), Z. 18: Prefato in librą de laude &c. — Bl. 5°, am Schluss: De situ westphalie et distinctione principatut | in ea contentorum. Capitula prat. — Bl. 5°: () Estphalia (de q̃ nac tedim9) tra e no | vinifera sed vinifera &c. — B. 7°. am Schluss, Z. 11: aderit nobis. per unigenitum suum domina nos|tra fhesum xp̄m. cum quo in unitate spiritus sance|ti vivit et regnat per omnia secula seculcog hene-[dictus deux. Amen. — Bl. 78: vacat.

Höchst seltene editio princeps; Rolevinck liess bald nach dem Erscheinen derselben (c. 1478)

<sup>1)</sup> Angebunden sind unserm Exemplare noch folgende interessante und seltene Schriften in 40:

C. Jul. Solinus, de memorabilibus mundi. Impress. Spire. Impens. L. H. 1512.
 Leon. Arctinus, de bello Gotborum seu de bello Italico adversus Gothos libr. IV. In Bellovisu. 1507.

<sup>3.)</sup> Gesta proxime per Portugaienses in India, Ethiopia &c. Impr. Narenberge per Jo. Weyssenburger 1507.
4.) Den rechtë veç austrafere van Listobna gen Kallakuth. 76 meyl zu meyl. Auch wie der kunig von Portigal yett newlich vil geisen vin anhen wider za erunden und betwingen aven band und jaselenderhe Kallakuth in Indien zu faren. Durch sein hanbtman also bestelt als hernach getrockt stet gar von seltzsamen dingen. S. I. c. a., mit 9 Hatrachiten.

sammtliche vorräthige Abdracke wieder einziehen und vernichten — wahrscheinlich der vielen Druckehler wegen — und so ist diese Originalausgabe nur in Ausserst selteuen Exemplaren au uns gekommen 1). Unser Buch ist mit d. gewöhnl. Therhoern. Typen gedruckt, und das Papier hat dasselbe Wasserzeichen, als das 1472 von Arnold Therhoernen mit denselben Typen gedruckte Buch: Gualterus, tractat. de vita philosophorum (in d. Inkun.-Samml. des Senator Culemann in Hannover).

Vergl. Hain, n. 13961 (hat nur den Titel). — L. Ennen, Katal. d. Inkunab. in d. Stadt-Bibl. z. Köln, Abth. I, p. 67. —

Wasserz. d. Pap. s. Anh. No. 245.

 $N^{0}$  246. — PAULUS NIAVIS [s. Schneerogel], Historia occisorum in Culm; 4°; 9 Bl. a 33 Z., ohne Blattz., mit Sign., goth. Schrift.

[Nach Hain fehlt in uns. Exemplare d. Titelbl. mit e. Holzschn. auf der Rückseite; — es beginnt unser Ex.:]

Bl. 2\* (m. Sign. A 11): Paulus Niavis arcium Magister | Honorando viro wilhelmo. N. de | Egra optimarum arciui magistro | Canonicoq in Friberga Domino | et fautori suo plurimat colendo Sa | lutem plurimam dicit. | Quantam utilitatem aut res gesta in se habeat &c. — Bl. 3\* (m. Sign. A 111): () Ocus nemorosus fuit, in quo fere omnium latroci | nanciu latebre sunt &c. — Am Schlins, Bl. 9\*, Z. 24: Et onnis hec silva nemusq nociuum eradicatum est: et | in locum habitabilem versum.) —

Vergl. Hain, n. 11740. — Panzer, Ann. typ. 1V, p. 166, n. 852. — Graesse, Trésor, IV, p. 664.

<sup>1)</sup> Vergl, Rolevinck, De laude antiq. Sax. &c. ed. Ludw. Trosz (nach dess. Tode herausgeg. v. H. Rump). Köln, 1865, 8º.

## DIE INCUNABELN IN ALPHABETISCHER ORDNUNG IHRER DRUCKORTE:

|Die beigefügten Zahlen sind die der No. der Incunabeln.]

#### 1. AUGSBURG.

Erhard Batdoit (1487—1516, vergl. auch unter Venedig, 1475—1487): 80. Joh. Schönsperge (1481—1523): 172. Anton Sorg (1475—1498): 39. 51.

## 2. BASEL. Johann von Amerbach (1481-1500): [55], 94.

95. 104. 110. 168. [230]. [233].

Michael Furter (1490-1500): 96.

Nicol Keeler (1486-1500): 67. 90. 157. 160.

Joh. Bergman von Olpe (1494-1499): 141.

142. 143. 144. 176.

Mich. Wenster (1476-1487): 13. [661. 211.

Mich. Wensier (1476—1487): 13. [66]. 21 Unbekannte Drucker: 87.

#### 3. BOLOGNA.

Bazalerius de Bazaleriis (1487—1493): 128.
Plato de Benedictis (1487—1500): [225].
Benedictus Hector (1487—1500): 138.
Hugo de Bugeriis (Ugone Ruggeri, 1473—1498):

#### 4. BRESCIA.

Angelus Britannions (de Pallazolo, 1488-1500): 178.

J. Britannious (1481-1500): [242].

#### 5. CÖLN.

Arnold ther Hoernen (s. Therhornen, 1470—1483):
16. 245.

Joh. Koelhoff (von Lübeck, 1470—1500): 9. 88. 93. 100. 102. 195. [220]. H. Quentell (1479—1500): 105. 114. 140. [232].

Quentell (1479—1500): 105. 114. 140. [232]. [234], [237]. Unbekannte Drucker mit dem sonderbaren R ( ? ):
228.

Andere unbekannte Drucker: 56. 86.

#### 6. CREMONA.

Bernardinus de Misintis (1492-1500): 118.

#### 7. DEVENTER.

Jacob von Breda (1487—1500): 201. Richard Paefroed (1477—1500): 24. 190. Unbekannter Drucker: 207.

#### 8. EICHSTÄDT.

Mich. Reyser (1478-1494): [236].

#### 9. FERRARA.

[Andreas Belfortis, 1471]: 6.

#### 10. FLORENZ.

Lorenzo Franceschi de Alcpa (1494 - 1496): 137.

#### 11. HAGENAU,

Heinrich Gran (1489—1500): 182. 202. Johannes Petri (1491): 106.

#### 12. HAMBURG.

Johann und Thomas Borchard (1491): 103.

#### 13. HEIDELBERG.

[Friedr. Misch (1485-1497) oder H. Knoblochtzer (1489-1499)]: 53.

#### 14. LEIPZIG.

Arnold von Cöln (1492-1495): 209.

Gregor Bötticher (1492—1495): 156.
Konrad Kachelofen (1489—1500): 139. 184.
Melohior Lotter (1497—1500): 189. 215.
Wolfgang Stöckel (von München, 1495—1500):

Jacob Thanner (1498-1500): 199.

Unbekannter Drucker: 170.

#### 15. LÖWEN.

Aegidius van der Heerstraten (1484-1488): 77.

#### 16. LÜBECK.

Stephan Arndes (1487—1500): 68. 108. 145. Luoss Brandis de Sohass (1475—1499): 10. Bartholom. Ghotan (1480—1492): 22. 49. 107. Unbekannter Drucker: 122.

#### 17. LYON.

Jean du Pré (s. de Prato, 1486-1495): 101. Joh. Trechsel & Joh. Clein (1488-1498): 191.

#### 18. MAILAND.

Demetrius Chalcondylus, Jo. Bissolus & Benediot. Mangius (1499): 197.

Phil. Mantegatius (s. Cassanus, 1490 -- 1497):

Ant. Zarotus (1471-1497): 112.

#### 19. MAINZ.

Johann Fnst (1457—1466); 4.

Peter Sohöffer von Gernsheim (1457—1502); 4.

57. 115.

Erhard Reuwich (1486—1488); 64.

### 20. MANTUA.

Panl Johann von Butschbach (s. Putzbach, 1475 bis 1481): 25.

#### 21. MERSEBURG.

Unbekannter Drucker: 7.

[Unbekannter Drucker: 58.]

#### 22. NEAPEL.

Franceschi del Tuppo (1485): 54.

#### 23. NÜRNBERG.

Friedr. Creussner (1472—1496): 14. 15. 208. Anton Koburger (s. Koberger, 1473—1500): 17. 21. 27. 29. 30. 33. 38. 42. 43. 44. 47. 71. 76. 97. 111. 113. 127. 131. 134. [135]. 151. 162. 163. 165. 179. 214. Johann Müller von Königsberg (s. Regiomontanus, 1472—1475): 218.

Konrad Zeninger (1480—1482: 32.

Fratres vitae comm., ord. S. Augustin. (1479

bis 1491): 19. Unbekannter Drucker: 133.

#### 24. PARIS.

Jean Bonffon (1499): 200. Antoine Cayllant (1483—1492): 109. Antoine Vérard (1480—1500): 206.

#### 25. ROM.

Stephan Plannok (von Passau, 1479—1498): 63. Eucharius Silber s. Franck (von Würzburg, 1481 bis 1500): [48]. 154. [159]. Unbekannte Drucker: 35, 75.

#### 26. ROSTOCK.

Fratres vitae comm. ad S. Michael. (1476—1500): 12. [217]. [231].

#### 27. SPEIER.

Peter Drach (1477-1500): 83.

#### 28. STRASZBURG.

Martin Flach (1475—1500): [84]. 92. 171. 180. H. Knoblitser (1478—1483): 46. Johann Prüss (1483—1499): 45. [65]. 69. 82.

124. 158.

Johann Reinhard s. Grüninger (1483—1500):
166. [183]. 186. 187. 193. 204. 205.

[Adolf Busoh (1480): 230.] Unbekannte Drucker: 40. 61. 65. [85]. 119. 132. [192].

#### 29. TREVISO.

Johannes Enbeus (s. Giovanni Rossi von Vercelli, 1480-1500): 52.

#### 30. TÜBINGEN.

[Joh. Ottmar (1498-1499): 198.]

#### 31. ULM.

Konrad Dinokmut (1483—1492): 62. Leonhart Holl (1482—1485): 37. Johann Zeiner (s. Zainer, 1473—1475): 8. 11.

#### 32. UTRECHT.

Johann Veldenar (1479-1481): 20.

212.

#### 33. VENEDIG.

Aldns Manneius Romanus (1494—1500): 153. 196.

Andreas de Toresanis de Asula (1480—1500): 41. 79. 116.

Theod. de Regasonibus de Asula (1488—1500):

Bernardinus Benalius & Matth. de Capcasa (s. Codeca. 1482-1500): 99.

Bernardinus Venetus (1493): 149.

Dionysius Bertochus (1480—1500): 89. Simon de Gabis s. Bivilaqua (1485—1500): 177. 181.

Thomas de Blavis (1477—1490): 81. Bonetus Locatellus (1486—1500): 117. 123.

126, 136, 150.

Johann († 1470) und Vendelin von Speier (1469 bis 1477): 5.

Johann von Oöln (1471-1487): 26. Nicolans Jenson (1470-1482): 26. 213.

Erhard Ratdelt (1475-1487): 23. 36. 59.

Octavianus Scotns (1480-1500): 31.

Petrus Cremonensis de Plasiis (1482—1492): 34. Bantista de Tertis (1481—1500): 60. 174.

Marinus Saracenus (1478—1491): 73. Herman Lichtenstein (1475—1494): 74. 129. Peter Lichtenstein (1497—1499): 188.

Peter Lichtenstein (1497—1499): 188.

Paganinus de Paganinis (1485—1500): 91.

Johannes de Cereto de Tridino s. Tacuinus

(1492—1500): 120. 155. 161. 167. T. Z. P. & P. J. Quarengus (1493): 125. Barthol. de Zanis de Portesio (1486—1500): 130. 185.

Johannes Emericus de Spira (1487—1500): 148. Philippus Pinzius (s. Pinzi de Caneto, 1490 bis 1500): 152 169. 175.

Joh. Haman von Landan s. Hertzog (1487 bis 1498): 164.

Joh. de Forlivio & Gregor. de Gregoriis (1480 bis 1500): 173, 194.

34. ZWOLL.

[Joh. de Vollehoe, 1479]: 18.

### ALPHABETISCHES VERZEICHNISS DER INCUNABELN.

[Die beigesetzten Zahlen bezeichnen die No. der Incunabeln.]

Ablassbrief, ausgestellt vom Johanniter-Baillif Job. v. Cardona: 28.

Aesopus, Fabulae vergl. Tuppo.

Aesopus moralisatus: 201.

Albohazen Halv. Liber de fatis astrorum: 59.

Alexander Anglicus. Destructorium vitiorum: 165.

Alexander Gallus, Doctrinale: 86. Almanach perpetnus vergl. Begiomontanus.

Alphonsus de Spira vergl. Spira.

Ambrosius 8., Operum Pars III: 110.

Amici Sermones: 157.

Andreas, Joh., Tractat. super arboribus consanguin.:

225.

Angelus de Aretio vergl. Aretio. Angelus de Clavasio vergl. Clavasio.

Anglious, Barthol., De proprietatibus rerum: 44.

Annae, S., Legenda vergl. Trithemius.

Anthologia graeca Planudea: 137.

Antoninus, Chronicon s. opns historiarum: 97.

» , Tractatus de indulgenciis: 208.

Aquino, Thomas de, Super quart. libro sentent .: 26. », Prima pars secund. partis summ.

theol.: 150. Arctinus, Leonardus, Tractat, de duob, amantib.

Guistardo et Sigismunda: 237. Arctio, Angelus de, Lectura super instituta: 116.

Aristoteles, Opera, Vtomi: 153.

- , Ethica c. comm. Averrois, Politica et Oeconomica: 41.
- . Oeconomicorum libr. II c. comm. Jo. Versoris: 234. . Parva naturalia c. comm. Alberti Magni:
- , Politicorum libri c. comm. Jo. Versoris:
- 114.

Armenbibel vergl. Biblia Pauperum.

Ars moriendi: 3.

Astronomici scriptores veteres vergl. Scriptores. Augustinus, De civitate Dei: 5. 95.

» . De trinitate: 94.

Autoritates Aristotelis, Senecae etc.: 236. Avicenna, Metaphysica s. eius prima philosophia: 149.

. Canonis liber 1: 191.

B.

Balbus vergl. Janua.

Barthold, Summa Johannis: 68.

Bartolus de Saxoferrato, Tractat. procuratoris edit.

sub nom. diaboli: 63. Bebenburgius, Lupold., Germanorum vel principum

zelus et fervor in christian, religionem: 176. Bergomo, Petr. de, Tabula super omnia opera Thom.

Agninatis: 160. Bernardus S. & Gilibertus, Sermones snp. cantica

canticorum: 180. Biblia latina: 17. 21. 58. 76. 119. 229.

» c. glosa Walafr. Strabonis et Anselmi Laudunensis: 230.

Biblia Pauperum: 1.

Biebel, in niedersächs. Sprache: 145.

Biel, Gabriel, Expositio sacri canonis missae: 198. Birgittae S. Revelationes: 107.

Blony, Nicol. de, Tractat. sacerdotal. de sacramentis: 171.

Boccaccio, Giov., Genealogiae Deorum: 136.

» , Liber de mulieribus claris: 8. Boethius, De consolatione philos. c. comm. Thom. Aquinatis: 43, 173.

» . Opera: 194.

Bonaventura 8., Perlustratio in libr. 1V sentent. Petri Lombardi: 214.

». Sermones de tempore et de sanctis:

Botho, Conr., Chronik der Sachsen: 115.

Boulion, Godefr. de, Les faits et les gestos du preux Godefr. d. Bonlion: 200.

Brant, Sebast., Expositiones omninm titulorum legulium: 96.

» , In laudem Virginis Mariae: 141.

» , Varia carmina: 187.
Breydenbach, Bern. de, Sanctae peregrinationes &c.;

64. Brunschwig, Hieron., Das Buch von der Pest: 205.

» , Distillir-Kunst: 204. Bulla Innocentii VIII Papae: 75.

Bullae indulgentiarum eccl. Xancton. summaria declaratio: 35.

Burtius, Nicol., De musica c. defens. G. Aretini:

#### C.

Campanus, Joh. Ant., Opera: 154.
Caracciolus vergl. Lileo.
Cassianus, Joh., De institutis coenobiorum: 55.
Cassiadorus, M. A., Expositio in Psalterium: 104.
Castro, Paulus de, Consilia et allegationes: 91.
Catholicon vergl. Janua.
Cato moralissimus: 175.
Chronicarum liber vergl. Schedel.
Chronic der Schesen verol. Betho.

Chrysostomus, Dio, Oratio de Ilii captivitate: 118. Cicero, De officiis: 4. 185. > , De officiis c. comm. Petri Marsi: 212.

Chronik von Cöln vergl. Cöln.

> , Epistolarum familiar. libr. XVI c. comm.:

> , Rhetorica c. comm. M. Fabii Victorini: 125.
Clavasio, Angel. de, Summa angelica de casibus conscientiae: 83. 92. 113.

Clemens V, Constitutiones: 13.
Cleonides, Harmonicum introductorium: 177.
Collectura de modo concludendi omnem collectam:
238.

Coln, Chronik von: 195.
Columna, Guido de, Historia Trojana: 65.
Comestor, Petr., Historia scholastica: 66.
Coneil zu Costnitz vergl. Reichenthal.
Cuba, Joh. v., vergl. Hortus sanitatis.

#### D.

Declaratio summar. Bullae indulgent. eccl. Xancton.: 35. Decreta concilii Basiliensis: 227. Decretalia Gregorii IX vergl. Gregor IX. Destructorium viliorum vergl. Alexander Anglicus. Dialogus dictus Malogran. vergl. Malogranatum. Dionynius Nestor Vocabulista: 169. Discipulus vergl. Herolt. Donatus minor: 210. Dravandus. Gnil. Rationale divinorum officiorum:

30 228

I.

Elimandus, Gesta Romanorum: 135. Elucidarius carminam vergl. Mure. Ephemorides vergl. Regiomontanus. Euclides, Elementa geometriae, latin. c. annot. Campani: 36.

F.

Fascienlus temporum vergl. Bolevinck.
Fernus, Mich., De regno Apuliae et Siciliae: 159.
Flores poetarum de virtutibus et vitiis: 93.
Fortalicium fidei vergl. Spira.

G.

Gaerde der suntheit vergl. Hortus sanitatis. Gafori, Franch., Practica musicae: 178. » . Theorica musica: 121. Gallus vergl. Alexander Gallus. Gellius, Aulns, Noctes Atticae: 161. Gesta Romanorum vergl. Elimandus. Geszler, Heinr., Rhetorik und Briefformular: 124. Gews. Joh., De vitiis linguae: 19. Gilibertus vergl. Bernardus S. Glanvilla vergl. Anglions de Glanv. Gratianus, Decretum c. apparatu: 131. Gregorius IX, Decretalium libr. V c. glosa: 34. Gritsch, Joh., Quadragesimale: 11. Guillermus Parislensis, Rhotorica divina: 233. . Spper septem sacramentis: 109

#### Н

Haly vergl. Albohasen.

Haryagoa Sifridi Sinama vergl. Sinama.

Heilspiegel vergl. Speculum human. salv.

Heilmandus vergl. Elimandus.

Herbarius vergl. Hortus sanitatis.

Herodianus, Historiae Romanae libr. VIII, Angelo

Politiano interpr.: 128.

Heroit, Joh. (a. Discipulus). Liber de eruditione Christi

fiellium: 221.

 Sermones de tempore et do sanctis: 146.

Hesse, Joh. do. Itinerarius: 244.

Hieronymus, S., Epistolae: 79.

», Vitae sanctorum Patrum: 42. 216.
 », Leven der hilghen Oltvädere: 216.

Himmelsstrasse, Die,: 51.
Historie von vier Kaufleuten: 156.
Hollen, Gotschalc., Praeceptorium divinae legis:

lollen, Gotschale., Praeceptorium divinae : 179.

Horatius, Opera c. annotat. Jac. Locher: 186. Hortulus reginae vergl. Meffret.

Hortus sanitatis: 57. 108.

Hugo de prato florido, Sermones de Sanctis: 53.
Hundt, Magnus, Introductorium in univ. Aristot.
physicen: 203.

Hyginius, C. J., Poeticon astronomicon: 81.

#### J.

Janua, Joh. de (s. Balbus), Catholicon: 222.

Jason de Mayno vergl. Mayno.

Innocent. III Papa vergl. Lotharius.

Innocentius VIII, Regulae cancellariae apostolicae:

» , Bulla vergl. Bulla.

Johann (Bischof zu Olnntz), Leben des heil. Hie-

ronymus (niedersächsisch): 49.

Johannes de Verdena vergl. Verdena.

Johannis Summa vergl. Barthold.

Jordanus de Quedlinburg vergl. Quedlinburg.

Leidorus, De summo bono: 209.

Justinianus, Institutiones juris c. comm. Bapt. de

Tortis: 174. Juvenalis, Satyrae c. comm. Calderini, Mancinelli

#### K

et Vallae: 120.

Kempis, Thomas de, De imitatione Christi: 243. Königsberg vergl. Regiomontanus. Kunst zu sterben vergl. Ars moriendi.

#### L.

Lactantins, Opera: 12.
Lapidarius Aristotelis vergl. Phisonomia.
Laudes beatae Mariae Virginis 103.
Lavacorum conscientiae: 170. 184.
Lebon der Heitigen vergl. Passionale.
Lebon des heil. Hieronymus: 50.
Legenda Sanctorum vergl. Voragine.
Libellus de accentibus: 224.
Liber de laude antique Saxonie &c. vergl. Bolevinok.
Liberde laude antique Saxonie &c. vergl. Bolevinok.
Libelnes Ropert. de, Sermones quadragessim: 61.
Liohtenberg, Joh., Prognesticatio: 78.
Lirar, Thomas, Chronik: 62.
Livius, Histor. Romanse Decades: 152.

Loohmaier, Mich., Sermones de Sanctis: 202. Lombardus, Petr., Sententiarum libr. IV c. concl. Gorichem: 90.

Lotharius (Innoc. Ill Papa), Liber de miseria human. condit.: 15.

Ludolphus de Saxonia, Meditationes vitae Jesu Christi: 151.

Lyra, Nic. de, Biblia latin. c. postill.: 25. 76. 119.

#### M.

Malogranatum, Dialogus dictus Malogr.: 70.
Mandeville, Joh. de, vergl. Montevilla.
Manerbi, Legende di tutti li sancti (Jac. de Voragine): 31. 213.

Mariae Virginis Laudes vergl. Laudes.
Martialis, Epigrammata c. comm. Colderini: 60.

Martinus Polonus (s. Strepus), Margarita decreti:

132.

Martyrologium vergl. Viola sanotorum.

Massa, Baptista, De fructibus vescendis: 6.

Mayne, Jason de, Oratio in matrimon. Maximiliani Regis &c.: 144.

Mediavilla, Rich. de, Comment. snper quart sentent.: 89.

Meffret, Sermones de tempore et de sanctis s. Hortulus reginae: 71. 163.

Mer, La, des histoires: 101. 206.

Missale des Bischofs von Verden u. Hildesheim:
Berthold v. Landsberg: 22.

Modus legendi abbreviaturas in utroque jnre: 77.
Mombritius, Boninus, De dominica passione: 199.
Montevilla, Joh. von, Reise nach Jerusalem: 45.
Müller, Joh. M. von Königsberg vergl. Regiomontanus.

Mure, Conr. de, Elucidarius carminum et historiarum: 190.

#### N.

Nestor, Dion., vergl. Dionysius Nestor. Niavis, Paul., Historia occisorum in Culm: 246. Nürnberg, Reformation der Stadt: 47.

#### 0.

Olunts, Joh. Bischof zu, vergl. Johann. Ornatomontanus (s. Zierberger) Brunsvicii belli descriptio: 147.

#### Р.

Panormitanus, Nic., Glossae Clementinae: 9.

», Processus jndiciarius &c.: 226.

Papia, Joh. P. de, Juris nova practica: 33.

Papias, Vocabularium: 98.

Paraldus, Guil., (Episc. Lugdun.), Opus de virtutihus: 211.

Passio Domini textualis: 231.

Passionale, Dat (niedersächs.): 217.

Paulus de Castro vergl. Castro.

Peregrinus, Sermones de tempore et de sanctis: 50. Perottus, Nic., Cornucopiae linguae latinae: 167. Persius, Aul. Flacc., Satvrae c. comm. J. Britannici & B. Fontii: 99.

Petrarca, Fr., Opera: 168.

Petrus de Bergomo vergl. Bergomo.

Phisouomia regia: 7.

Pius II Papa vergl. Sylvius. Platina, Barth, s. Bapt., Vitae pontificum: 27, 52,

Plinius, C. Secundus, Historia naturalis: 73.

Plone, Nicol. de, vergl. Blony.

Praeceptorium perutile: 139. Praedestinatione, De. et libero arbitrio: 219.

Prognosticatio vergl. Lichtenberg.

Psalter, Der (niedersächs.): 122. Ptolemaeus, Cl., Cosmographia: 37.

. Opus quadripartitum: 123.

Quedlinburg, Jordanus de, Opus postillarum et sermonum de tempore: 40.

Quintilianus, Institutiones oratoriae c. comm.: 126.

Rationale vergl. Durandus.

Reformation der Stadt Nürnberg: 47.

Regiomoutanus (Joh. Müller vou Königsberg),

Kalender: 218.

Regiomontanus (Joh. Müller von Königsberg), Ephemerides s. Almanach perpetuns: 188. Regiomoutanus (Joh. Müller von Königsberg).

Epitome in Almagestum Ptolemaei: 164.

Reicheuthal, Ulr. von, Concil zu Costnitz: 39. Rhetorik und Briefformular vergl. Gessler.

Richardus de Mediavilla vergl. Mediavilla. Rolevinok, Werner, Fasciculus temporum: 20. 23.

69, 82,

. , Liber de laude antiqua Saxonie &c.: 245. Rosellis, Antonius de, Monarchia s. tractat. de

potestate imperatoris &c.: 74.

Budimentum uovitiorum: 10. [101. 206.]

Sallustius, C. Crisp., c. comm. L. Vallae et J. Soldi: 242

Saxoferrato, De, vergl. Bartolus.

Schedel, Hartman, Liber Chronicarum: 127. 172. Schueren, Gerard, de. Vocabularius Theutonista:

16. Soriptores astronomici veteres: 196.

rei rusticae c. comm. Ph. Beroaldi: 138. Seeleutrost, Der,: 88.

Sermoues dormi secure vergl. Verdena.

Sermoues Amici dicti vergl. Amici.

Silius Italicus, Punicorum libr. XVII c. interpr. P. Marsi: 117.

Simoneta, Bonif., De christian, fidei et Roman, Pontificum persecutionibus: 112.

Sinama, Harvngus Sifridi, Exposit, titulorum utrius-

que juris: 100. Socous, Sermones de sanctis: 207.

Speculum exemplorum: 24.

Speculum human, salvationis: 2.

Spira, Alphons, de, Fortalicium fidei: 134.

Stella clericorum: 232.

Suidas, Lexicon graecum: 197.

Sylvius, Aeneas (Pius II Papa), Epistolae familiares: 29, 162

#### т

Tereutius, P., Comoediae c. glosa et comm. Donati &c.: 166.

». Komödien (in deutscher Uebersetzung): 193.

Thesaurus novus s. sermones quadragesim.: 84. Theutonious Vocabularius vergl. Vocabul. Theutonista Vocabularius vergl. Schueren.

Thwroos, Joh. de, Chronicon regum Hungariae: 80.

Tortelius, Joh., Orthographia: 155. Tortis, Bapt. de, Institut. juris vergl. Justinian.

Tractatus solennis de arte et vero modo praedicandi: 223.

sacerdotalis de sacramentis vergl. Blony. procuratoris edit. sub nomine diaboli vergl. Bartolus.

Trithemius, Joh., De laudibus S. Annae: 215.

», Legenda S. Annae: 189. Trottus, Alb., Tractatus de jejunio: 14.

Tucher, Hans, Reise zum heil. Grabe: 46. Tuppo, Franc. del, Aesopi fabulae: 54.

#### V.

Venetus, Paul., Tractatus summularum logicae: 148

Verdena, Joh. de, Sermones dormi secure: 87. 239.

Versor, Joh., Quaestiones super libr. Ethicor. Aristotelis: 105.

» , Quaestiones super parva naturalia Aristotelis: 235.

56. 67. 212. 213.

Vincentius, Speculum quadrupler: 129.
Viola sanctorum s. martyrologium: 192.
Virgilius Maro, Opera c. com.: 111.
Vocabularius breviloquus: 85. 133.
Vocabularius Et quo: 220.
Vocabularius juris utriusque: 240.
Vocabularius Theutonicius: 32.
Vocabularius Theutonicius: 32.
Vocabularius Theutonicius: 32.
Vocabularius Pheutonicius: 32.
Vocabularius Acedorus vergl. Schueren.
Vocabulista vergl. Dionysius Mestor.
Vocabulista et ed. Legenda sanctorum: 31. 38.

Voragine, Jac. de, Sermones de tempore et de sanctis: 241.

#### W.

Wann, Paulus, Sermones de tempore: 106. 182. Wilhelmus, Episc. Lugdun. vergl. Paraldus. Wimphelingius, Jac., Carmen de nuntio augelico:

- De conceptu et tripl. candore Mariae: 143.
- Hecatostichon c. explanat.
   ad Principem Eberardum
   Wyrtenbergeusem: 158.
- » , Idoneus Germanicus: 183.

### BIBLIA PAUPERUM. Blatt 1.

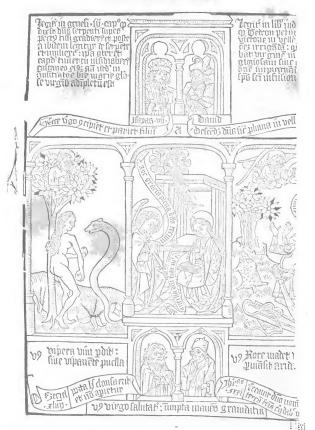

•

#### BIBLIA PAUPERUM. Blatt 25.

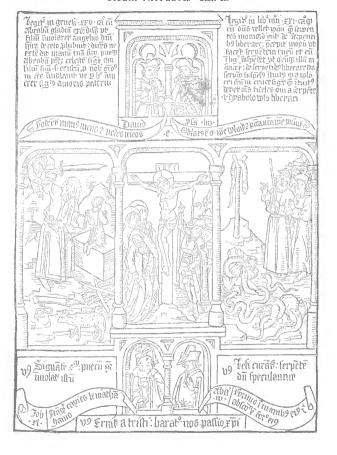

### BIBLIA PAUPERUM. Blatt 28.

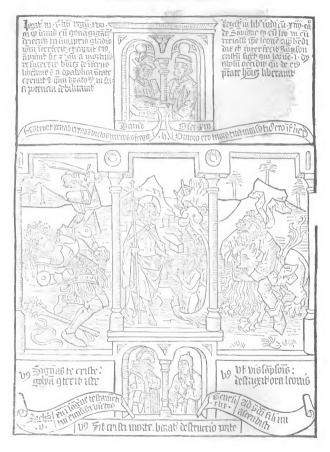

M

## No. 1. BIBLIA PAUPERUM. Blatt 33.

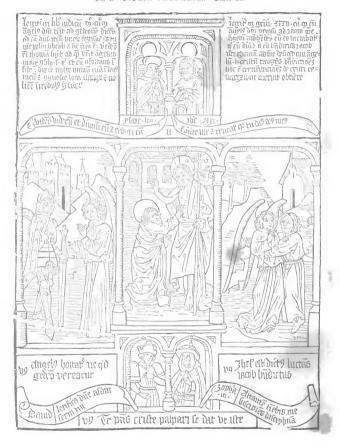

31 to 144.

### SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS

Ite Ausgabe, Blatt 13.



141 paten caplo audinim? marle belvolacoes Coleof andiam? ipi? miabile ipanatione Cum maria i ihilm iofeph cen tepolata Ad domin parentil i mazareth e renomin Anten ate or ioloph ner ije nupday iteteball Ipla meltiere maria y fpm fim gapieball कि ह शिर्मिक्ति हो से बेरिटी शिर्मि कि लेगायिन Cui wie to launit alfi ea viluit ois catud Apla eni tag bitting fola nicole dingunbat net tho thamar of vio failierit offabatin Ipa linit fam filia mmel'niig vir bliteaban Et limit folitala indich emanes owihr pora Ateo foleph guith en gliterns flupeban (batt En fines tremes hor and mete revoluebatt Ampolibile e hac u fornicadone acepille Con glan ta lie ti calte ta abainer lu virille no conti amellate no falte no telicola Mã melatrie no variatrie non io mla Bublica loci fy vitabatt a offi pomit figebatt Salimia vita a oteplatina fp habebatt Dia midma tolada i gandia alphabatut Em i rebi dinis et celeftibus telectabat a puerida fua i teulo dili remanebat Et al millo viror aligh connine habebatt Et un polic ad tomi until repatriauit Tuce vo caule

Sp i mbiatlo danla i ordiba pleueauit Mi init polt hat nævillet guitedone Que num aliani paro tedit orgalione Forfă i en lyletii e nüc ild nfane patidnici Ene virgo codpiet et pariet filit Dec e forte illa te leine tanid puella Qua (pe lie oli p os balas pundanis i stelle In quo fpus fis intinuare volehat Quot filit tei te viraine nalii tebebat Ther was pilk forfa illa waa glorifera elle Que vaticinabat egrettura te radice pelle Forla here illa boo te qua gps naltenie Det te femic filif taud pelle naftime? phibet Alind at negg te hat killa befie eltiari ph Addem certifimu m ina me epi eft no fil ergo digmis cil tali virgie habitare n pr expedit michi a apledde nupdag cellae En ne forte alio fulpido finiftra orianit Aportel un oculte et palte cente dimittat Joleph loigmi en revutas al vgie habitme Siciohed a no tuit aut? gun baptijate Ceturio roganit com ne fi tenti lui irroitet Betel rogauit eff uit de naui fina exiret Mulier fimamitis thunit whitadone helpe Sic foleph whitatione matris tei marie Frani too mlo

Un

# SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS.

Ilte Ausgabe. Blatt 13.



-A vatit mylo endining matie telpolacoes Colege audram? ipi? midbile ipgnatione Cur maria i ilplinioleph ert tepolata Ad domin parenti i nazareth e remomta Autenate o ioleuh uccijs mupnar itebak Aplo nelciete maria p lpin lan gripiebal To e culpicadu o agel? meil cá clantua Cui lol? de lapult a li ea viluit ois catha Apla eni tağ dinina fola amole dinagabat ner tag thamar ai vio failiant gulabatur Apalinit lara lilia ramucl'inlig viv bliccabat Et funt Colitaia indich rmanes ozoibz voca Aco ioleph guida ea gliteras ftupebab et times tremes bor and meterenoluchat Impostibile e hac p fornimaone gapiste @ glat ti fre ta mite ta abitinet le ville no emt gmellate no lalte no telidola Do confattie no vagatie non iocola Bublica locally vitabat a gini pomit fugebat Solitana vita a gteplatina ip habebat Dia milama folacia y gandia afpuabatit Eni Trebs dinig et erleftibus delectabat A vuerida lua i téplo dili remanebak Er m millo viroz aligo wumue habebab Ef nicpolto ad dini puta repatrianit Tune go caplo

Spinbialo daula Toroiby pleneauit Du igit polt hat gapillet guiaidone Que uno alini pro dolt oralione Forla i ea iplem e núc ind plage vatidim Ene virgo conpietlet pariet filit Dece formilla de feine dund pulla Qua lyo lo oti y oo balaa pundanif i fella In quo fpus fre infimare volebat 69 filis di de virgiue nafri debebat Thee vigo pull forta illa vina chorifera elle Que vahinabat egrettum te moin pette Forla her e illa vgo te qua ppe nalætur Op de lemie fily tand pette nationes phibet Alind at nego to har lattia voie etriati pt Pouro artifimi o ipa me xpica uo fii ergo diguns ni tali virgie habitare i apt'expedit michi a aplende unpnay reffae Er ne forte aliq fulpino finiftra oriatur Oportet ut orrulte et valte cante dimittat Joleph idignin en reputas an ogie habitme Siciohes q no find aule rom baptiate Cetucio roganit gum ne to tectu luit itrouct Betr? rogmit.eunt te nani fun egiret Minlier Cunamitis timnit whitadoue helpe Sic roleph whitadoue matris in marie Eroditao alo

#### SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS.

SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS.

Ite Ausgabe, Blatt 14b.

Hte Ausgabe, Blatt 14b.





39# p ifin filios iletab holtiba libemren Aepledo ergo velleris liqui tal libeadois Cocepdo marle lignii nre erat retendois Belle init geteois elt bildieta vicco maria De g velle karlibi illim gis ved lophia Qui velli voluit illim næ huanimis Bu nos veltices, froia ppetue ionibitatis Bell? neteonis infrepit rore fil laue leftone Maria cocepit filisi fine carnis computibe Beted exillit rote a minica en eo repleuis maia enica e filil o totil nibil me are repleuit Dec at oceped male fen e p antidads crafiel Mb figuatu e i feruo abrahe ebena bamelie Abraha emilit eleafer fernil full ir bofe puite @8 fili? fin? plant fpola tebes habere Rebetta at nudo abrabe poten poni fbuebat Ett iteo en fillo dili lini i fponfă elinebat Sie pe celellis milit i mubu gabriele Qui blio dei fice rett vicoluem et matrem Babriel at virgine tertiffima. C. maria queit Que libi potanit.i. pildami ofenfil tedit thean At no Colu midu (3 edd camelos potaut Maria at magel'of hoibs toute vite minauig D boe thu ta poli ita tua imenamem venedri Of podo fontis vite lefnil mmeani ladari Benefic

206 v ivm filios iletab hollib; liberare e Replecio er go velleris ligni tat libeacions Corpao marie lignii net erat redipciois Delle init necesis of bildicta our no maria De d velle frat fili truck ros ved forma Qui veltri volnit tinca ure huanitatis De nog velhiret fola ppenie ionidimbis Well? geteonis lufarnit rore la lane lefione Maria cocepit filici fine carnis corrupcio Geted er pait roie a tunica ex eo replemb unaia entra e filiti q toti uidu roc gre replemb Apec at nepo maie fra c p aminaris galiel Ed fundti e i ferno abraherbenta bantelis Abraba emilit elealer fermi full to voic vinte Od fih? fu? plaac tyola tebet habere Areberta at mino abrahe poten poti ibnebat Et itro en alio dui fui T fponta eligebab Sic pr celectes milit i midu gabriele Dui filio tri greret virginem et matreit Gabriel at virgine teretiffina. C. maria meil Que fibi potanit.i.migacor ofenfii tedit Thema ar no tolu mudii ta ccia cameloa potamil Maria at magel' o hoiby fonte vite munauit D bốc thủ ta nob tra thể trannamem venean 338 podo fontis vite ichia increani lagart

Genelis xxuu mo

y.U

## SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS.

Ito Ausgabe, Blatt 17.



To preteti capto andim? te ppi anadone Coleme audiam? te magog oblace Cate die ni ros in intea ett unnis Othis eit trib? madis i oriete e nudatt Ditebat nam fella noua i o puer appebat Sup canut eine crue aurea lulecchati Audienit g nore magna bicente libi Im in incen et noud reges inenietis ibi Tres illi Gilinates minden prebat Et reni celi nato bia mimera offebat hii tres magi p tres robultos phonan fuert Qui regi muid aqua te diena bethle attulert Allow robultow bit a autaria mitrog gmetat Sie magor aduet? a oblatio valte ambat S; vilif caltra transcrites ach haulerut Sic tree magi potedia beoter no formitauetile Sandact inte ditites te nous rene itroganett Jaly balthalar melchiot nois ft magog Abplay lobothan balchias nois für robultog Tres rebulti pregenit bethiet p af altine Tres magi venenift bethlet p af greeterne Tres whulti haufenit am te aftna treffri Tres magi fufteverüt ad te patria celefti Figuabat er ao bethleem illa tei alterna Quot betilee nalitur? ett celeftis picerna mathei lido caplo

Qui princett ag grade oni lidenti Et daret aqua vite grate odi no bilti Baub reg ad oblata do p gray actoe offeban Sautes exultas o ta mbultos piros heban Epile at ree eli a fre gaucebatt a erultabatt o adult? magor quuone gegii phonalias Banid er no vicet am linte f lernor luor b rous vitet linde mam offlone a falute Chite Tres robuiti breui tpe a hora bethlee pregett Tres magi te oriete breuf tot bethice puenett Si gat quo tin fpadil ta dto pomert tillmene Diredit or goo nato no ipolibile fuit if bare M' ei burit abbanie it iuten in babilone d'abuté vonit magos troriète i indeox égious thung, ohng arm feluled innen imi beriieu Auni thus a mirram offereband figura hui? regis noui et hui? obladonis Bremoffmta fuit olim i regie Calomonie Balomo reg licet puer eet til lapiedilie buit De? puer fois no im? fapies g atea extitt Salomo eg elibbaf i trono te eboe midiffid Qui beftit? eaff aum optimo a mubiffid Bidli caes the read falomone nite tempechat Et ei numera vidolidia et caridia portubat Si tegnia laba tata a tlia mimea offeban Mathei ado cauto

ARS MORIENDI. Abbild. 1.



e,

Tontaro dentole de fide

muofide eft tonis filitis fundament et fine entit homo potefeeffe falus tefte duquifino qui nit fi tonora ome finidameta et buma falutismiau briardo direte fides ofthumane falutis minu fine at nemo adfilioz de mimeru queft prinere finebac ois labor homimis eft namus foo dvatolus toaus bringge mandu men um induce laborat diens tumifer in magno fins errore noeft finit ardis at faut pount Anfernisfinatuse quitnuid ho ant livet alique ul' le win oaidit at indifacta pina fiait aliqui feccuttel pooland ornt in veges paganozzet pluces pagamifan unt none infine idem est quia nullus renettine di cens tibi ucutate et fic ficestua mehileft Deset fi milibus drabolus marie laborat uthoies mextre ımis agetem afice auertat quia ba fat Sifundameti runt ora hiver edilimta ruent

Seamdun tameri op dynbolus inmulla teptaaone komine agerepotek nee eta alujuo modo pualete ut fibi akinata di diu ultim maomis trabutut nili ponte uolueut eta filotte e judo tette filotto a mus dimenti para propolusificile deus qui no patitutu uos tapaut filoto di dipote di sengui no patitutu uos tapaut filoto di dipote di filoto di f

tum ut possities sustinere

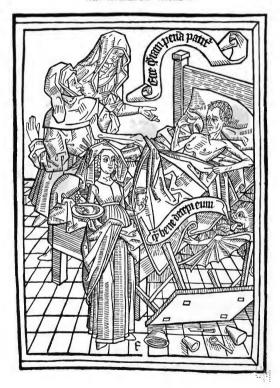

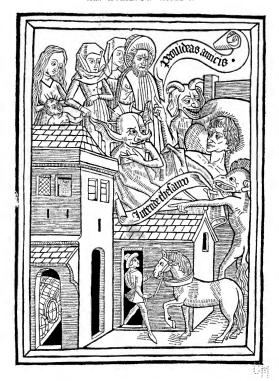

NU

## No. 4. Blatt 1a.

Sanifi et marce fili annum iam audiferm cratippu idos attems abundare opotest fi cep cis inflituid op blie ape fummato de oris audate fe problega op alteriu et fa feta augrere poelle alteriu et fa feta augrere poelle alteriu et forfili

Julya-neg id in phía folu-h etias in bicedi exercitas none feci id tib centeo facendu nevar heinver ulas aconis facultare. Qua quide adre nos ut vis temur magnu adumenti atulimus fomily nris. ve non modo grecan ling rudes fi enam tochialis quantile arbitrent adepto set ad bilcendu et ad iudicadu. Quaobre disces su quite a pricipe buing eraris phon, er disces quadin roles, tadin aures velle telebis-quoad te quani photas no penitebit. Sed tame ne leges-no multu a peripathencis Dillir tennia-quiverios focraticia platonici polumus elle. Derebus ipie veere mo indicio . | Pubil enim impe: bio · Ozonem aure lanna · efficies, pfecto legendis nina plemoze. Dec vero arroganter hoc bichi exti mari vehim. Na phandi scedes scientia multis qu elt oratorie aprili-apre-billimete omase bicere qui

tament me ad mea volitate femp en greeis latina

Blatt 79b., Z. 4.

OTICATA AXAPTHAKATA KAITATWYWXA.

A manuted tree asy mag maculpa nee era
peccase reru even. Ho icips hoim merieda hune.

Ti quo peccas ib poeth alind ahio maiste die.

Blatt 87b. am Schluss.

Ordens Marcituln clariffmu opus. Jobannes fult Moguinus ciuis-no atraméz to-plumali cana nega aerea. Sed arte quabam perpulcra: Betti manu pueri net felz citer effeci finicum. Anno. M. cccc. lev.

eU

#### No. 5. Blatt 15a.

Aurelii augustini de cuitate de Primi libri incipiunt Rubrice. Kapitulum primum

NTEREA CVM ROMA GOTTHOR VM IRR VP tione agentium fub rege Alarico aqui pimpet u magne cladis euerfa ett eius euerfionem deorum falforum mutoriigo cultores quos bufitato nomine paganos uocamus:in chrittiana religione referre vonde ego exardelcens zelo domus dei: aduerfus eoru blafpher mias uel errores:libiros de ciuitate dei feribere fititui. Quod opus Eperaliquotannos me tenuit. eo go alia multa intercurrebat que edifferm nó oporteres: & me prius ad foluendum occupabat. Poc quo ri quinque primi eos refellunt qui res bumanas ita prospari quo ri quinque primi eos refellunt qui res bumanas ita prospari suo lunt:utad boc mutorum deorum cultum quos pagani colere confluenerum ad bundar controlunt freueres autem qui a dia en confluente era de la comunication deorum cultum quos pagani colere confluenerum ad boc mutorum deorum cultum quos pagani colere confluenerum en la comunication de la confluente era de la comunication de la comunication de la confluente era de la comunication de la confluente era de la comunication de la confluente era de la confluente era de la comunication de la confluente era de la confluente era de la comunication de la confluente era de la co

conflueuerús: neeffariú effe arbitéf. et quia prohibétur: mala illa exoriri atqabundar contendunt. Sequéres autem quíquaduerfuf sos Joquintur: qui fateur bec mala nec defutffe úq nec defutura mortalibus & ea nunc magna nunc parua:

oc ex nunc magna nunc parua:

No. 6.

Blatt 3ª-

Am Schluss, Blatt 49b.

AD ILLVSTREM. AC. INVICT VM. ARMORVM. DOMINVM. HERCVLEM. ESTENSEM DOMINVM. BENEFI CENTISSI. MVM: OPVSCVLVM DE FRVCTIBVS. VESCENDIS PHIS ICI. LICET. INDIGNI. BAPTISTAE. MA SSAE DE ARGENTA IN GIMNASIO FERRARIENSI PRAECLARISSIMO:

— Cura tamé ut recte ualeas. Et me uti foles ama Nec no iterdú p me orabis pecatore Baptista de argéta artiú et medicia doctor ifælici ginasio ferariési. Die xv. lunii, M.ccc. Lxxi. Finis.

Thräe pater sedare sitimsi quæris amarā Hæc bapsistea dogmata sancta lege Ordea quā reserāt lympha decocta salutis Ipsags ieiunos ā iuuethausta docent

Un

Trendite a falfis mbetis qui ueni: unt ab uos in ue = Himentis ouiu.in trinfecus aut funt upi rapaces .a fructibo eoni cognoscens eos Fructum aut bic accipim9 popibus bomi nii. fine actibo eozutem Qin gdam se naturali desiderio no refrenat. qbam aut cu ab ma: lu fint naturaliter inclinati. ra conis benefico mix relistat Signa uero philonomica necel fitate bominu mozibo non im ponut. si inclinacões nature o ftenount contra que lo freno ronia le poterit phibere .

Blatt 38 b.

minimifg est bei auxilinn implotanbū. Diuma igiť an nuente grā multa in quificõe babira ex pluribə libzis pbi losophore bue libellum qui philonomia regia intitular collegimus in poetuam me moriam excellentiffimi pho: pis bin wencezlav fecubi re: sis bokemox/ut bonos no : scat et seipis sociare valeat. et fugere conforcia impioze Jta cp p couerlacoez et aimí traquillitates q impeditur ex impiou colorco cu bonis va leat couerfare. et ex tali co : uersacone in tris babita pu ra mente cu teo qui est bono rū oim fons et otigo in celis gauoia ptiopat fempiterna Explië liber de phisonomia

taliter figurato Qui cum bene pmaginem resperisset. et men bium mebio compasset. vim og fignose in och sinarime ab uerustet pnunciauit de ipo cp elli uir luxuriolg. et deceptoz. et infitelissima creatura Indi gnantibo aŭt illis co de tanto uiro et tali phylosopho talia indicallet figura cum indicio ad procratem ptulerut Quire lpodit. ipm uerů dixiste. Dixit em op ad talia ficut indicaue . rat. effi naturaliter inclinat9 Freno aut rônis le mootrariu refrenasset Estem bupler ph cipium opationu les natura et uolitaeflatura regifficeribo.

gitoul fiab affellis / et fic de alijs. et quomodo eou uitt? augmentafet alteraf/fc8m dinerlas coninctôs rerialia ri ut apparet in poeffu/ul p ymagies/caracteres/ & fie alijs. Et incipit fecunda pars. Licet poofi lapides in fe uirtutes babentes. Tercia pars est de ipa met phisonomia / & incipit ibi

Anno om Millefimogoim = gentefimoseptuagesimoter co in uigilia y miliū virginū copletū est psens opus Jn Cinicate. Merstorg:

Restat & fignisphisomie.

p(U

#### Nº 8. Blatt. 5b.



Nº 8. Blatt 31b.



NU.



in fapiencia morabitur . Ecclefi. riij. ante finem tum quia fludium fapien cie inter omnia perfectius. Aam par ticipat aliquam partem beautuonnis. bic in fice & ibi in re Tacobi. iii. in fine Sapiencia que defurfum est primum quicem pubica est zeinte pacifica :c. tu qu michil fublimius. Aap ftudiu fa piencie homo affimilat deo & per con lequens ei amicatur, cum amicicie fit assimilare. Sapieñ. vij. ante medum. Infinitus einm the faurus fczeft fapie encia quo qui vii funt participes facti funt amicice bei. Joeo falemon no di uícias non longa tempora no imimico rum perfecucionem feo fapíenciam pe cnt. qua et impetrauit in Regu.ii. p9 pzincipium.et.in.paralim.pmo.rrr vi.bi. §.

Conclusio libri fequitur Amo fm carnem filipoei a nativitate. O. cccclxxy. Iplo die factiffimi regis & marting of walor quieft vaugusti scissmoi rpo pre ac oño. oño sirto pa pa arto Illustrifimo pelarifime com? austrie freterico tercio Ronorii impato reinuictiffimo sp augusto ac p nunc co tome ernte. Impiali nobili in pibe lubi cana arte imploria. Ipeciali gra biuma aiari ob falute ficeliu muenta. Epitho ma istud partes in fex-ingta mudi fex etates viulum. pri9 alibi n reptū. 08 placuit rudimetum nonicioru mtitulari cei abintorio qui supnas res ac subter nas fortiter fuauiter tradllege bifbefat Der marm lucam bradie de schaff feli citer e excufu ats finiti. Wetere nouice testamtoru-ac aliaru moidentiu bistola ru cotentiui.apzothoplasto nsolu.va ab xpm· pt m phemio e pmillu· fi etia oim impatoră ac fămoră potifică- plor ad anum pmemoratii oibo cii toctoib famof poetis & sapietibo corpaneis e orudes gestarim cu meórabilioibs eoru Reftis ceteis pas mattu vnico fuit pol fibile while cochoi vt paupes multon folue libros n palentes. pnu tm. brent encherioió loco miltorú ip ao manum li bzoru. Nec d'is ana moueat abbrenia to cu rpc fons ois fapie multa fecelt o Scripta n fur Jo-xxi Dro cuius fine fp laus & sla trimo fit & vno AMEID









Blatt 12ª

Agno et exelleu ingenio otri ai lefe vodrine pe nies vooivillenr: quiceo laboris potezat impendi overpici commiss publicas et privatis actromiss . av inquireos vertatis finoium coculerut. existif

matee multo effe piclarius humanap vininayag braut cumulaois bonoribo mizecre. Quibo rebo qui frueiso so pi braut cumulaois bonoribo mizecre. Quibo rebo qui fragiles ter/reneg funt ? et as legis caporis penuent cultu nemo uneitor itemo ultitor effet, optelt. Grant quabro illu certatais cognitione vignilis mi quam fare taitope cupiurrui ato; tau te am rebo omnibo anes ponerët: 12m et abiecifie quodo a effemiliares funs ermuncias? le unituerii su oluptatibo collat: ut fola nubaig uirtute? unoi exproi tiqu fefemut: tanti aputo con uirtutio nome et auchorizas unlus: ut m ea omne fummi boni pinii poicarent.

#### Blatt 203 am Schluss.

fermiani Lactancii viri Fedlentia ingeniți qui velfolus inter piul ne pfellomis (criptores fiperminet micor quobaț et copia: vel mi hin coți fiquitur Facurbia fimulte lenituse fermionii Dinimați infitutioniu abutefias genres. De îna quop tet ab Donatumi. Decono cet co piñco los vel fermatione hominifab Demeteratual finiunic blor per fratrep presbirecos et clicos digregationii bomus virisilorii ao lorii obichaselem în opito Roflocken pium inferciois Sclauie, put facultas et invultiri util temenoare faise et acturate slummani. Austrialia con intarrandonia tominice. Oillefimo quapitigeferimo (epitual 8filmolefic. Cultura) Josus Apulis. Do Grajias.

Nº 14. Blatt 2\* o Incipit weabulan 94 intiplant Teuthonifta. vulgarit diend der bupfelblend en roe et ermini capi te rigan a theuthonio füt incepti. Which of hour bupfelblend en roe of the mention of the sound of the mention of the

Arcij.

Jæt erubin viri gmati æ égulacis mīme hit ignari: wome imer jūbo imalice pohile ib et imiop fignifica cie! jēcipue tarop nīuhimtop abījæ nýmpili.

### Blatt 389 b.

Gyplicit prefens voca vulcum matria-a provocto eloquentifimo qu vico-vão Seperat ve le flueren Căcellario Illultifilmi vais Chi uenfis ex disuerfonum terminitar. Dolumniulva conterne propinifa; eiufem manibus ladve ingenico ficipta ac correta Colome per me Arnoloù ther pome diligentifime imprefla fimia futo annis dominima (PR-cca:/preji-die voltimo menfis maij: De quo crifto matre fitio fit laus et glozia pre feculorum fecula Limen.

Alberti trotti ferrarienfis ab renerendistimum antistitem be padua in tractatu de Jenunio probemnum mcipit.

V periozi anno cum av vecretozum lecturam convolctus in loc almo ferranensi studio sibptilitum in ea parte legeres in qua vo ieumi jobse uantia agituri precibo ac instantia nonnullozi mibi vebistissimorium involcts suiyet quoniaze quivom ea materia satis pulcas latis estam cognita est necessa riaj vellem ego in ea voctarava aliquatulum me extenderen in rai vellem ego in colligedo a co movum breuis cuiusvas sumule in servicento.

## Am Schluss, Blatt 22b.

Summula breus Alberti trotti ferrariens Ab reuerebissimu antistite de padua de ieumio explicit feliciter Anno domini-O-CCCC-LXXVn. Laus des dementissimo-

Impreffum per Fribericum Creubner cinem. Nurmbergenfem

Blatt 1s, Col. 1.

Obanes-gratiofi doc nomé p îterptatões dermatões vol etdimologias estollé në med lithicóise dys. Effec entà d'erfercare notificm à apsatur th' domi fue ceta vi guit prifettem ipe a loafe cu tri etila concy. pontificu monaj-i de raticenderul unmeru do que êta lo 190 dense.

bicht nome alcebit Int canoiltas etias ometarios is nome viguit · Dabuims ei iobs theotoicus oferes ii er ozbie fi er frucht jo galñ vultanŭ jo bilpa nu.jo.fauetinu.jo. Faucoa-jo-Bautoa io. 8 80 etiā bilpaii io B lagucella cefe naten To-moch cat biale Ego ettad mi no fuit rii. bod oel collegii bon-meat tu fuiffe jo nuc me gos omtatores for lus & nit' omentas rios becimo benis groforte papin ñ bignum occupare mebrañaet qu put py bi erozbio ena opofitoes jurium vir pfittä clan. ¿= tugg ftatue ghou bia multa reliquat erculabit ero op in tacoma lectoe of glofaroe fingta no pfedermät fla etia i rebz erpini q naturalit ghant o in eis paulati be ip fecto ab pfedu ve nit . he et à be veri

tans ognitoeapn

Theipiunt constitutiones Clepape v. vnacum ap



fcolaribus vniuerf bono nie comozantibus Salu tem et apostolica benedi cionem. Thuonia nulla iuris fanctio quatricungs perpenso digesta confilio ad bumane nature varie tateet machinatões eius inopinabiles sufficié: nec ad decisione lucida sue no dos abiguitatis attigiteo prim gray vix aliquid a deocertum clarumos sta

arumq3 fta Blatt 704. Col. 2.

Anno falutis noftre-levej-post-M-et-CCC C vj-nonas maj-ingenio et invustria - Mibabelis Wenfler- in ablog fuma arte et imprimento per cia-completum est soc dignum ateg celebratis i mum opus constitucionum Clementis quinti in inclita vibe Dassieni, quam non folum aeris cle mencia et fertilitas agri-verum eciam imprimen cium subtilitas reboit famatismam.



Denerabilis megiftri Johannis Gewewienen. Eractatus de bi cijslingue, veilitera vilucideab eo editus. Incipit feliciter.

Soi in serio 10 of fendit abie principal consistency of the consistenc

Blatt 82 a.

Tractents provide Rubricia fuis lucidiffine annotatus de pecatie agisfine vicijs lingue vene rabitis magiffri Johannis Gewo weren finit fucier Pumberge impseffus folerti induffris « vegi lanti oprap fratres odnins bereminarp vinini voctovia Augustus Anno incarnatois tominic 62: E C E C. Fucir.\*

M.) .

Blatt 9 s.

I Toc pretenti volumint uni vert com preiti illud comici i involvotti bonti, et od prisova o diconditum tervanere in a micitia coniuntti illunio, pterilog facile befiberatu. Ibi compun bifficite i ventu en bonta doranto Graphici doctorio 250 mauĉture facrolante Köne ecclefie car/bindio dignitilimi: ferunoni de tempo re funul et facricio et di involvotum volumi de tempo and micro funul et facricio et di involvotum volumi de tempo et mule et facricio et di involvotum volumi de tempo et mule et facricio et di involvotum volumi de tempo et mule et facricio et di involvotum volumi de tempo et mule et facricio et di involvotum volumi de tempo et mule et facricio et di involvotum volumi della predici et in terem i un retro i a erre palamo, pociti et in terem :

De Admentin. Bermo .

Eniet delideratus cūc/ tis geutibus. Ziggei-ij Oi lancti prēs din deli derabant aduentū : nā left qo adunirari debeas icitabat.et amoz incende

get natura incitabat et annoz incende bat et nettitaba purgebat. O Diro of Cancti prie aduenti dinemu afpirabat quatura incitabat.

bilertü pitem nö bebet. ac Aneti pite acritat i habbant. pin ergo iri ine di ligidant. ergo et i jiuo dilime langue bant. et ideo ut veniret et ore lanubät et lancio o pibuo expofechant. et orio utedilacum previdijo expotadant.

Cercio nerditas purgebat. Nau ose ad infernati defendebant. et quadă violencia ess diadol perinebat. et unite in pim viole defendebant. et quadă violencia ess diadol perinebat. en militure di glosi ad quad facci erat p altu ge pilli venire saledant. et ipli certifică foci ferdent. et gire credită de pilli venire saledant. et ipli certifică foci ferdent. et gire quad poci ferdent.

piolencia con diabolo detinebat - nec n p ram inde liberari potuerut . amilie uec ab glozia ab qua facti erat paliu o n illu venire palebant, et infi certiffie hot friebant fre ipfius aduentu mari me tupiebat. Duic ergo deliberio fic ar Denti-fic fortiter incitanti-fic aft inpa/ cienticet pitra fultinere dilecti abfen / . socnoris e ini encit i insleg on main cu dicit . Veniet beliderarne . In quo ptioz verbo monftrat' et diii venientio hunititas er erpectantis poli benbe / riozu immentitas et ecia mil lubleque tio vniifalis vilitae . Oim. o not' humilitas in dila meniente, cu dicitur . venier

No. 22.

Blatt 9 .-

C Dominica prima in admentu domini ad Velpas. Sup plalinos ferrales antipho. C Uent die et noli tardare relaça focino ra plebis tue ilrabel. C Capittulfi

et. A Bapteum
iEns pacis sanctificet vos per omia
ve integer spiritus
vester/et anima/et
cospus/sine quere-

la in adnentet dit inofterite dit inofterite dit inofterite. Beo gras. C. Ecce died veniar dicit did et fin Ren feirado danid germe infin et regnadit reg et fapies erit et faciet indicit et inficiant in terra.

Rlatt 465b.

Preces solico more cu collecta cottibiana
Jimitatoriii Surgite vigitemus vele
te aboremus Quia necicimus bots quibo
venice dis "pis. Autice Jin pimo noce.
Scientes quia bora eti im nos de soumo
furgere, nuc eni propiot est nostra salus se
cu erobiomus no precisi bito sunt su pinquabit. Pis. Desattus vir ci cetis
legreviet virga de radice yeste les slosses
is propiot si pipolic filij amos quia vipoit
sup juda ri ibrim i vieds Offee
Juda via de radice yeste est de supplementation de la propiot est propiot de la propiot de la propiot est propiot est propiot est propiot cetta e nuri bus pospe terra

quoniă võs locutus est.

Batt 465\*

(I) n crifto patris et domini Justa reuerendi
(I) Artoldi domini Alerdenius Ecclesseg
(I) Dibensemensia antistita arte novari
(I) Defina dat oppositios singue vicarius silvo
(I) Batroenvigktenius laurencius advice nomen
(I) Dit rofa vallis ei quo follicitante adagister
(I) Ilius artis opus addotante plet Bartholomeus
(I) Anno milleno c quater sinus occusgeno
(I) Sub domini terno Luus singiter inde singerno

N.



Enemaio of generacio lau. Sarbie opera tua el potencia cian pronunciabune Da: und incon C off policip platin ferific en fege Dat gloslach te ente gloslach for ferific en fege Dat gloslach different for in the control of ferific platin mot for ferific provident for enter ferifickye die beginn for en ferifickye die begin for en fig gloslach for en fie der ferifickye die bat en fe de fin gloslach for en fie der gloslach ferifichen aut el der en fe den gloslach ferifichen for en fie der gloslach ferifichen die fin fin fonter der gloslach ferifichen die der gloslach der großefleiller posten die der gloslach gloslach der glosla

ficiente waieren feblen awte profit en oerfherlichere off voert alkomen Ende oech allen menfelen in wat fract dat fi fin fal dit feer profijtlich en not wefen ift faech dat fi matelich foer ogfen des verftante op luften tot Die fluftozien der verleden dinaften welche die fryligfe mannen mit groter neerflichet befereuen felben om dachelice Die Apftorien ten memorie te Be uelen en ouer te popufen be wel datter veel fin Diefe mennich wer fien eif lutter raeclis op flaen Tet betaemt Duechalike mannen Diewijl tot foerte meniorie a med wepen Die merchen welche verleden fin op dat fi der doe te epempellen wer oefeninghen leeven fetten ente fiellen tot alle eerweer Dics Hept eif dat fi in quaden punten mouten feuwen en verwerpen dat ftoff en vullene & verlozen dinalka Certepy ten maer datter verfelepten most dat offelich van dat afren datter fnoe ende archie. Die dwafe beafrerlichent Die Ber nit matialen en can foute aberinale ber ver drencken in Die ver Unnbingly der Duplier from Thier om die ferlink doctoere genfien de datte on derwije der lepliaker feriftueren en regiment de berliaken Bereke mit Die bep der fipftonien een del van grote note is End te famen Die vergade analk alte werchen in een onnot is on boer aroothept en om veraleeffele vertellingle der ouerulopdiafer en Inde werchen daer om fin fom hoftozi en approbiert en canoniziert Ente veel fabulen Die aften prucht voert en Grenafen fin afalefrieden en verworpen albus ift glefchiet der groten ar Gept der doctoren dat vol na Die feel fipftori der tijden van een paffelich ver

### Blatt 1 s.

# Cfalciculus temporum omnes antiquorum cronicus coptectens incipit foeliciter.



Enernic s general is ladabit que taxt potentificad passavaisido. Enernic plate 14.4.
Com son la menta habitential messaga return fluidar remposant herutia financiare param fluidar remposant herutia financiare param fluidar param trans fluidar param tentra financiare param par

Topuramus v codier regimen blotiarum beturfus er part a celefatis effertilmelity emmun geletum congérrée soullis-trus peo fai magintalmentum pro fupertinocumi visium factoum repetition fupertinocu, qualifum nobio bibliota, causo juruntumprosaci é abbuis fuperficiolises at generale in intermonatic que a d'em non permitante.

#### Blatt 37b.

Il Iterativam cintes indey a conditari sua positi a conditari sua positi a mpiari cintu het ignition 4,90, non a palirobous fitut Rema: 1 ja potenticibitori i trisitori prao siminies adaemie illi (apos) e rendomen amite designitio. Diriti è rilima croditendum tudis perconio-postifica a tot tuma pi biarriti avibia coppida mi apili polima cinitati; perconio cum bai incremi toto se giotri fiberndore tommingi fagozinte offenzare.



#### Blatt 50 ..



O franci bis tgibus italici gdiderür imperiti. Doc etiă tpe indicione ena în nocte mitrise igniculti in modă fiella ră per aera viscurrentes: Dua nocte rev affrice refides fig cofentiă calabrie caintatem: voi indicio mozeuus eft.



# Am Schluss Blatt 64b.



Anno dái 1481, (Dabomerus octonias mus qui lá y 30 annos infeidiame spirides fles pecaras ferres multiga terrios pianitas fue pictures ferres multiga terrios pianitas in cuitoni fubingatif acrodifinia beolita tandas beferadis ad inferos. Lettia die imai.

I falciottus bempoti ofe quali antiquas doconicas mortalii viga ad bec tempora seoplectena felici explici. Imperiuliga impenta a arte mira Erbandi redolt de augu fin. 1481. 12.00167. Imi.

# BEATISSIMO PATRI PAVLO SE CVNDO PONTIFICI MAXIMO, DONIS NICOLAVS GERMANVS



On me fugit beatiflime pater Cūq fummo ingenio exquifitac, do âtrina ptolomeus cof mographus pinxifle in his aliquid nouari attemptaremus fore; ut hic nofter labor in multoru reprebentiones incurreret. Omnes enim q banc noftram pictură que his tabu lis quas ad te mittimus continetur viderit geometrice prefertim rationis ignari.

Blatt 2b. Col. 1.



OSMOGRA
phía defignas
trix imitatio e
totis cogniti or
bis con his que
re vniueraliter
libi iunguntur.
A corographia

bec differt-Nã com graphia particularius a tom loca ableidens p le de quolibet iploru agit-

mo & cogitatione coplecti valere.eunde bo nu pingendi orbis modu elk cenlebunt. Et cu obruentur crebritate linearu longitudina liũ nỗ eq distantiñ rarã illã & vasta ptolo= mei picturam rectis lineis distincta le malle g hanc nostra multiplice & comoda pende tibus inclinatifq lineis discreta dicet. Neg. vero nos bec ideo nunc dicimus vt quicg i ptolomei pictura reperiatur qđ corrigi vi emedari aut in ordine redigi oportuerit cu omia ita scienter ac prudenter vir ille pinx erit.vt nibil qd ad ratione litus terraru i ei us tabulis deesse videatur. sed vt illos sue ar guerrmus ignorantie qui et cu nullă taliu reru scientia aut cognitione teneant tri innis dia & livore quoda moti si quid viderit ab altero editum quod ingenije eorg impar lit statim ad eius vituperatione sele couertut. At si qui crut qui non oino geometrie siue colmographie expertes lint quiq ipm pto lomen lepius legerit ac pictura deinde no stra placata mente contemplauent · bi certe nos aliq laude dignos no rephensione vt illi putabut. Prospicient enim nos opus ita difficile atch arduu luscepisse.

Am Schluss, Blatt 1345, Col. 2,

FINIT.

CLAVDII PTOLOMEI VIRI A LEXANDRINI COSMOGRAPHIE OCTAVVS ET VLTIMVS LIBER EXPLICIT OPVS DONNI NICOLAI GERMA NI SECVNDVM PTOLOMEVM

ANNO M CCCC LXXXII.AVGV STI VERO KALENDAS.XVII. IMPRSSVM VLME PER INGENI OSVM VIRVM LEONARDVM HOL PREFATI OPPIDI CIVIS.

# No. 39. Blatt 25b.

Darzu warent auch vil fremdet bedien igu Coftenezdie fedingklich auff dem mardit büden inned der won Coftenez die dettem auch Auch warent deretten zu Coftenez die detten eine und kleine öfenlin die fürten by auf fwhkarlin durch die ftat und düchent darinn da fwiten und eine und die ftat und düchent darinn da fwiten und eine und die ftat und düchent darinn da fwiten und eine und die füllet mit dünern etlich mit wogeln gewürtz mit güter secerte un etlich mit feiefch und etlich mit vischen gedachen wie die einer gecen wolt haben de warent alle die figur und gütem kauff in die dand nan genüg in geleichen und gütem kauff in darnach sy das kestlich warent un einer hauffen woltund ist die sigur

Wie man bafteten in der ftat coftency



y.U

. .



(Die ward die alch des hullen als er vers bant ward und lein gedein in den rein gefürt-

Blatt 2ª



ler myn othmodige ghebeth In ten hilligen namê tes almechtighen gotes. Bnedighe vlouwe.

Blatt 716.
(Dit vo Dat fleruent funte Peronimi.)



No. 72

# Blatt 1s.

Micolai Burtij parmenfis:mufices profeffores: ac luris pomificij fludiofulimi:mufices opulculuj inci pit: cum befenfione Buidonis aretini:aduerfus que ndani byfpamum peritatis preuariostorem.

Pauperibus clericis: ac religiofis: Ricolaus bur tius. S. D.D.

Em multi velut vmbra Declinanere ani quibus ab adolescentia: non fine tamen lugubratione númia:circa mu nees Disciplina tempus conteruerim a quamplures ex me baustum buius

modi inscepint z incrementum. Lompusus tandem tü z vestra qua venincoz charitate amantisiimi: tum z quozundam amicozii expoztationibus:

# Blatt 72a.

Ou heuet lik an lunte augultin? epistole ves meisterlikë grotë lerers:ve he va wervichelt lite Je 
ronimi gelchzeuen hest to lite Li 
rillo veme bischoppe to Jherula 
lem:

### Am Schluss, Blatt 153b.

C Abille quaveingentis fimul octuaginta retentis C In quarto cristi pro laude decus isti.

C Doc opus arte mei perfectum bartholomei. C Shotan/regentis z in vrbe lubeck restentis.)

No. 72.

Blatt 38 b



Impelis Bādicti libarij bonoā ac luma indultria Tigonis ve rugerija:qui propatillimus buius artis eractor implius Bonois. Año vii m.ccc. (xxxvij. vie vltima sprilis.

#### Blatt 2a.

Incipiut lemones relancis p toti annu edici a fratre Dugone re prato flo rido ordinie predicatorum D

# **J**drologus

J cut letăti

um oim babintio effice. Adbonozeláctor ince. Adbonozeláctor omniù In verto poslico notatur puo iprimo notatur lanctor osmniù manlio lecura-cii

Sector omniu babisaño ef inte. Secto noature fecure manliones iocidas policie no catore fecure manliones iocidas policie de citica tetanità. Sector ere go omniu babisato ef inte. Ectuum, voi, Jin iplo viuinus moternur ef limus. Sectendi ergo in pinicipio, op babisano of it vera fine finultatioe, midafine inqui natione detatas fine repressione, etcras fine victorio, et certas fine fine victorio.

# Blatt 272a, Col. 2.

Setmones printiles te fancis p an ni circulum frattis Diagonis et paro florido Dezdinis fancti Bominica fe caronis faultifilme finiant: Impedii Beydelberge Anno tominici natalio 80. ccc./ppv-rij. kalendas februarias.

Nº 70.

# Blatt 27b.

quint parti.

Libene Inscipio.

ex tuo ore o pater ad me virecta alme mee multum falubria cordinmei aure

Blatt 346a, Col. 2.

Explicit dyalogno dictus Glalos granatum Opilatus a quodamtenera bili abbate monafteri Bule regie in Bolemia ordinis Cyfterciens. Annodin. Olecce, firrosi.

fi cebet ee vignus eterne teatitudinie o fiat pticeps influentie foualis. Ad bonii em gre non ptquie p le puenire cu boc no fit fcom limites nature fed fcom influentias largitatie viuine qu lomo p miam indultria fine gra nec accedere ad ten nec cogitare nec opa riquicquam boni valet Ergo meatio prima fine acceffus ad teu fit p gram Boctestaf grego.in. grriff.libro mo. fupillo verbo & Etge teditmis bi ptreddagei ita bices Yemo quip pe proinina en gra lublequat aligd co tulireo nam fi nos ten bene pinendo ropando puenimus vbiellabait pe pheta Olia eius preuenit me . Si nta pilectio tru buenit phi eft ab ait ioba nes You quafi nos vilererimus ren Aled am ibe prior bilerit nos. Si fine eius munere noftra btute teu fegnam vbieft goveritae ot Bine menibil m tellie facere Et illud.

oês p ipm a leculo pdestinatos vocat ad salute. Un nece est spiritui ronali

Un

p:U

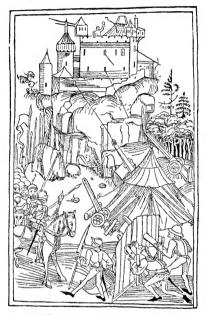

Blatt 53a

Am Schluss, Blatt 66ª

Nach der gebürt Ceifti unfere herren Mocce-herrufiar-an demorif-tag def Jeners-ward dife Ceonige getruckt von Cunrad Dinckmut zu Solm-

Blatt 2ª



Huerendiffime in ppo pater et die die mi gratiofe (12) tue pter moremen vita

tum scribere Reuernossilime paternitat ti andoutino solto spiumpsi et rem dand tur digma granitati exsibere tempraniti di anssel et ret un midis spermumero experta producta fruo gratia donitate et silamitate qua pere supraga cereros cumulatius in psentiatu vico. Reuernos ssilme pateri do obnizius primii omnisi peoz quaternue no certe molviste aut indigme.

Blatt 80 b.



Am Schluss, Blatt 147 b.

(Sanctarüperegrination ün monten Gyonado venerandü põi le pulteri in Jeriplatin-atea in monte Gyona ad diva virgmeet maarte Ratferina opulallim foc cotentiuü p Hefarodi retivaid de Traecto inferiosi impreflum In ciutare (Poguntuna Inno fafitts (Pocceboxvy) bie p.-feftrauti frint felter-



Blatt 28b.

Maic debet thare monadous un aiba cuculla nova diabol? in Capulis retrobus teripipui longu ad terram cu amplis cha brachijs bus discipului (cu thanti:



Blatt 29b. ||Dic debent comburt alee & veltes l'eculares difformes nulta calnog ingra papam abfeinda s più becurticari g bunc appecam-





Blatt 36\* am Schluss.

Abatum in vico vmbrofo fubtus querci Carpentuli Anno domini. Il Cocce leggouj. Ralendas Aprilis p pegindi Ruto in nemozibus lautantem. Lungs Oculi caligamenta fibus tremet fenio opprefuse. Valeant q'ecto anumo emè Dant. Malcantor vi valere obase eft qui obbatrare non ceffant.

No. 103.

Blatt 2ª, Col. 1.

Blatt 152b, Col. 2.

Incipiut laudes beate Warie virginis.



Dgitaui bies an tiquos et annos eternos i mêteba bui, qui ina fenti etate ius proucce et patrie celeff be siderio anrius. io

bico antiquo o vite me lepe coguto et anos vite eterne petua meire uduo. vite kacit polim bicere cii propheta Cogitaui bice atiquo o z annos cinos in mete babu. Litra qui cogitaci o it etal femilio di vite celeftio falubzil me inducit. ne i tpe puo qo reftat aim? me? toppe car, et i canula o'l' befidia refoluat.

T finemaccipidi beate virginia marielaudeo. magna că biligentia emēdate. at 38 4 bo ad 4 bū p totă antête retuie Im mercuriali copido Dambos genfiloco famatillimom pteffe. Der me Joanne 2 Zboma boscharb. Anno bū. D.cccc. xi. (còa ferra p? martini. De quo būs ba gifofue că fius benedicta matre fit terrnalizier phdictue. ADDET.



No. 81.

Blatt 2ª

CLARISSIMI VIRI HYGINII POETICON ASTRONO MICON.OPVS VTILISIMVM FOELICITER INCIPIT De mundi & foeta ac utriufa partium declaratione. Liber primus.Proemiü. Hyginius.M. fabio Plunimam falutem.



TSI TEstudio grimatica artis idu tum:nő solum uersuum moderatióe qui pauci pruidersticed infloriaria quoen uarietate qua siculativa solumina protus praéstare tudeorqua facill, ét solumina protus sicuntem silventem indicem. Tamen quo magis exercitatus a mullis etiam sepuis l'hisrebus octupa tudes silventem quo magis exercitatus a mullis etiam sepuis l'hisrebus octupa tudes silventem s

Blatt 56a

incarnationis Millelimo quadringentelimo mensis lunii die septima Impressum est præ Fhomam de blauis de alexandria. Venetiis.



Blatt 28b.

Maic debet tfare monachus ur arba cuculla nova dravola in (capulis renobiis leripipui longu ad terran cu amplus cha brachijs bus bilcipulu lecu flante:



Blatt 29b | Boic debent comburt also e veltes leculares difformes rulta cultor intra papam shleindi e più becuricari plunc appetam-



Rlatt 36s am Schluge

Zestum in vice embrofo fubing quercii Carpentuli Anno bomini. OD.cccc lrrrui, Kalendas Aprilis p pegrini Kuto in nemoribus latrantem. Luns Oculi caliganerunt films tremet lenio opprelius. Unleant q recto aumo emè Dant. Walcantos vt valere phas eft qui oblatrare non ceffant.

No. 103.

Blatt 2ª, Col. 1.

Blatt 152b, Col. 2.

Incipiut laudes beate Marie virginie.



tiquos et annos eternos i mete ba bui.qm iam fenili etate iuz prouect9 et patrie celest be fiderio anring, io

dies antiquos vite mee lepe coquo et anos vite eterne ppetua mete re uoluo, vt lic pacit pollim dicere cui propheta Conitaui dies atiquos ? annos einos in mete babui. Citra en ei cogitaco ta etad femilia de vite celeftio falubzil me inducit. ne i tpe puo qo reftat aim me tospelcar. et ignavia vl' belidia refoluat.

finem accipiut beate virginie marie laudeo, magna cu biligentia emedate. at 3 8 \$ bo ad \$ bu p totil artete renile In mercuriali oppido Dambozgenfiloco famatiffimo im pteffe. Der me Joanne z Thoma borchard, Annobni, M.ccc.rci. ícoa ferra po martini. De quo ono Be gliofue cu fua benedicta matre fit eternaliter bndictus. HIDEN.



No. 81.

Blatt 2a.

CLARISSIMI VIRIHYGINII POETICON ASTRONO MICON.OPVS VTILISIMVM FOELICITER INCIPIT Demundi & spæræ ac utrius partium declaratione. Liber primus Proemiù. Hyginius M. sabio Plurimam salutem.



TSI TEstudio gramaticae artis idu tum:nő folum uerfuum moderatiõe qua pauci peruiderüt:fed historiaru qua pauti perduertucità intoriara quoca uarietate:qua fcientia rerú per spicitur præstare uideo:quæ facili, ét scriptis tuis perspici potest: desiderás potius scientem a liberalem iudicem. Tamen quo magis exercitatus & no nullis etiam sepius i his rebus occupa tusesse uidear. Ne nihil in adolescen tia laborasse dicerer: & imperitoru iu

dicio delidie fubirem crimen: hæc uelut rudimento fciæ nifus: scripsi ad te.

Am Schluss, Blatt 56a

Anno falutifere incarnationis Millesimo quadringentesimo odogesimo odauo mensis lunii die septima impressum est præsensopusculum pThomam de blauis de alexandria.

Venetiis.





M. ...

# Honouer

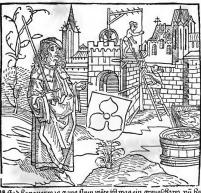



10 m

14 flad bonouer was gans flym wêre भूचे was ein greue floop અને ફિલ De greue van lauwenroue de vosformen alk vo nam ve greue floop pin Groge binrick ve lauwero fassen ven leyt ve stad beteren vin ve જિલ્લો પ્રક beyt lauwenrove vin lach var mit ve nygenstadt sicht vor lonouer ouer ver leyne-Vo. 107.

Dille quadzingēti nonaginta duo limul anni Mille quadzingēti nonaginta duo limul anni Chrifti quando fere-de natiultate fuere Doc mundi lumen-milerans celeste volumen Quod voit iple vus-Impsit Bartholomeus Chotan tūc lospes Lubtensis ciuis et hospes Sit laus inde deo Sit merces bartholomeo Dag sit terrigenis requies animabus egenis Regnis Bothozū muniat vus at poucozū



.

.5

Blatt 42a.

·duc-lik-

l'Buffen iare starff de erftichtige foofte bertoghe findeleft o faifen vir wart begrauem indat ebiter to ganberfom Syne fooftine Danbewart oft finis die vonde fundert do lattif it warde wart begrauem oet to ganderfiem. On figer toghe findeltf between her form de actief between fagen flo fle sinder Otto de was de iunglieft benam eyn wift van deme temen de toghe fo byr na beldfreuen fiept.



Am Schluss.

Buffe kronecke van keyferen vnir andren furfen vnir fred i er faffen mit ozen wapen heffr geprent i Deter fchoffer van gernisheim In der eddelen flat fflency-die eyn anefangk is der prentery. In dine farena trifti gebozt-Dufent vierhundert-lefffij vpe den Seften dach des fflergen.





Blatt 48 a.

Deipunt pulchereini atay viili fimi fermones Socci de fanctis p circulum anni compositi a quoda egregullimo facre Theologie p fellore ordis Cifectienini quetus in Warierapo ape Dilæfem Die enim poctor aun effet igenio cla rus et in feriptital potes- neens in componentis fermonibus ex pertiffinud-indigium duens ta lentum libi a teo prestitum et in fulain gratia; fine fructu perire. fermones quoldam te tempoé pi ter et de fanctio per circulum ani compofunt. Verum quia humilio erata mente admodufubniff. ingenito quodam euloe teulat? colorn fermones quoadulq vix iz no prefumplit publicare, peri tus gemericum tanti conaminis uat fauoz huāne laudis abstolle ret · aut certe inamis glorie friuo lus flatus ommem in hos fufus la borem vifpergeret · Ooritur tan de in grandeua etate.

beorus diffractions pulcherianferiphuricum allegationes firmif finnas-boctrinacum exportations efficaciffmas-nedum fendacibs viris et finnius-fico etas în vina fipiritual exercitatis valitueas-

De facto Intrea Apoltolo ferino primus

ENITE will me Out my impentue Green we but appointmen we but appointmen with the continue of the committee o

Am Schluss, Blatt 292"

Dephidunt fermões Socci de fan dis custima viligētia correcti et impresti dauētrie - gē-

No. 218.

Blatt 28b am Schluss.

Blatt 51

Dafells wirt dir hant der bemelten stand regiren der planet. Dan verninn der planeten natörlich pohung also. Saturnus: Jupiter: Mars. Sol. Oemus. Mercurius. Luna Aber den siehen tagen in icher wocken werde sie zugezigt nach Gibler ordnig. Den Sambslag has Saturnus. Den Suntag Sol das sis der sinden sent mit der man das sis der slande. Eri tag oder beinflag Mars. Mitwooden slercurius. Psinetzag oder Donerstag Jupiter. Den sfreitzag hat Vernus. Allo sis der siehen der siehen siehen der siehen siehen der siehen siehen

.M . Johan von köngsperg.

No. 245.

Blatt 1 a.

(I)pr beginnt dat eerwerdich leuen der wierkaren vzinde ga des der hilghen oltuadere-dar vine do een pewelik bepde fyn de ren pp/die inwendighe vin die witwendighe vin merk eren groten firpt vnde spe-vinde die ewighe vzeude die sp dar mede gewonne hebben vnde volghet en nae-

Ant gregoi? Die spækt-Et spit sümpghe mpnsche de dar achte de heerschap
pie disser wert seer groet deen pewe
lik soket-dar vine begere sp dat en alsul
ke heerscappve werde mogbe-vin wan

neer fp Dan an fpen Dat fp schollen vit moeten sternen vit bekenne Dat ee nicht anders en is dan een vinutelick leuen hop vinne dusse werte. So speeken so dan mit suchte. O we wie is die moniche tho mael nicht. Dar vine so speek san toernart. O du aller lieffte sele spit dat die tytlike opinch nicht anders spit dan als een decom die vergheet vinde nicht is wat hefft geholpe alle de liefhebbere dus fer werte ere houeroicheit vinde ere ouer moeth

Blatt 276. FFUR

Als fanctus authomus in de wustenie was gegan do quam he an een water dar vant he een schoen koning inne mit eren uncfrouwen/dat was allet een duuels gespens.



μÜ

Blatt 44a

Fluif

Als holarion in foneme gebede was gewelt/do quame de dunel



Blatt 76a.

lf fui

(#3)pr fictet abzahaman de taffel in Deine apene vrouwen huse by maria spino broders dochter.



Am Schluss, Blatt 230\*

Lhoperhefff een ende dat bock der hilghen oltuders mut hy: nen crempelen dat to latyn geheten is vitafpatrum.

## ANHANG.

## DIE' WASSERZEICHEN DES PAPIERS.

(Die über die Wasserzeichen gesetzten Zahlen bezeichnen die Nummern der betreffenden Incunabeln im Texte.)



Digitized by Go

Dr hener fil an dat famer deel Der hilghen leuent unde to deme erfte male van deme leue hilge le rer füte Ambzosio de bisschoune

Anctus Ambzolioe was en guo billich man vñ bao de gade leff vinde was do gentlam vn opmobich vn wis vnde was en gut le rer in der bilge schrift unde lede alle fynen vlith dar op dat be gates loff brey Dede vi heft de cristenbeit wol abeziret



be mack wente fe feede em de reede voz kintheit. Do wart Dat Dar na waer wen, te Do be biffcbop waert Do kuffede fe fir ne bant. Dat leue kint gink oar na in te schole vi leerde myt groter wysbevt De bilge schrifft on buode sock alle tijt vor fude vnde wart to bant dar na en groet meviter. Dat wart deme keylere gelecht De bethe Walenting De sande na em vii bath ene dat be in de stat lymbria que, me Do boff be fick op vii qua to Dev laen bar was to ber tijt en krich va twe Delen . Dat ene were cryften De andere beten Arriani Dat were kettere De was ere billchop oot in der stat vii do wolde en vewelk peel enen byffcbop bebbe pe eres geloue were oar was en krych on Der en vnder des quam fute Ambzofi? Dar. Do reep en dene kint myt luber fte men. De schal Ambrofium tho eneme bisschoppe neme. Do vorttuden se wol Dat po gades wille was vn worde gar vro vn vozenigede fik vp dat wozt dat le van deme kinde borden on neme fact tu Ambrofiu tho enem biffchoppe. Dat was em tomale leth oat he bar ye was gekame vn bedachte nigt groten plyte wo be des billchopdomes mochte quyt werden vn gink felde to der kerke Dar ume Dat nement scholde spreke be were guth on bede offt he bole were

Blatt 384 \*-

Man ener bolaben voouwen Lucia gheheten.



ηÜ

not by Goor

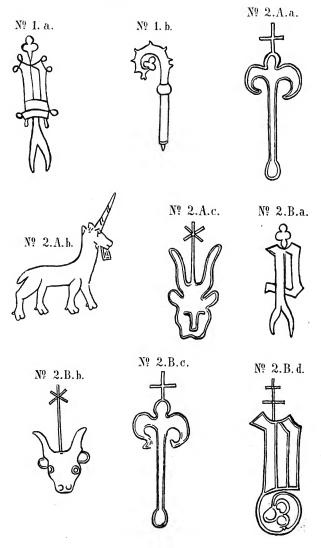



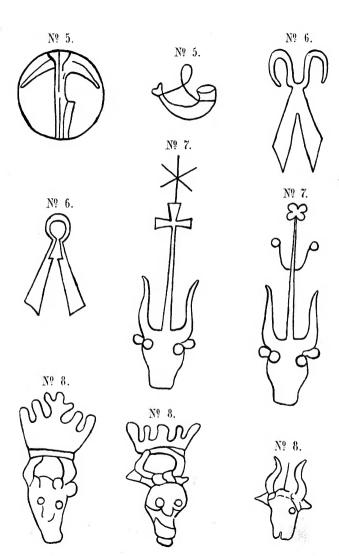

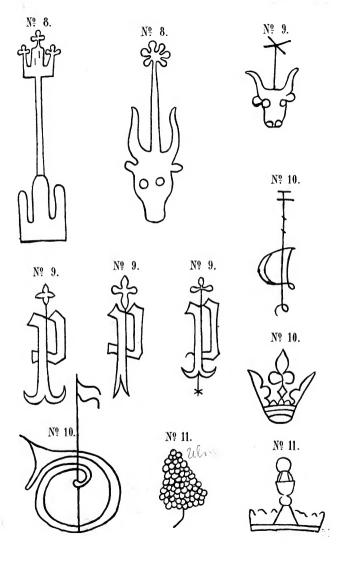

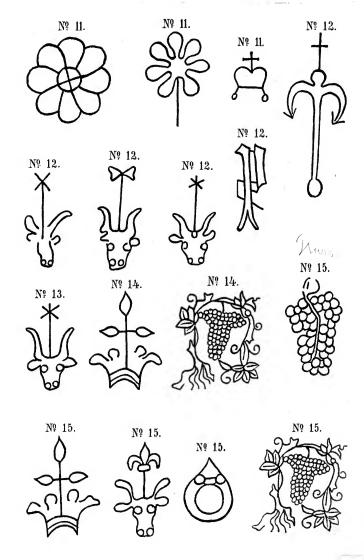

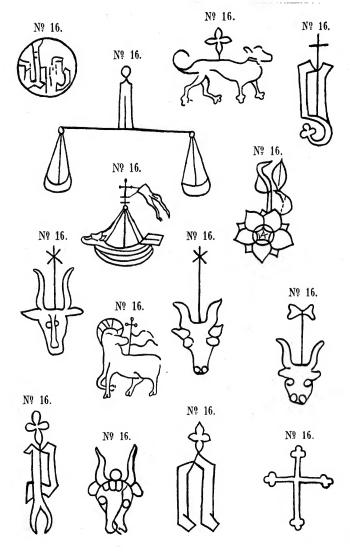

The state of the s





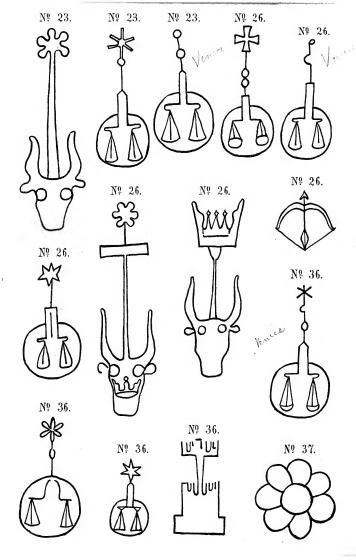

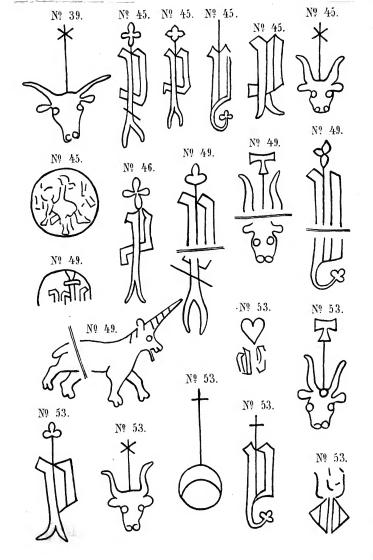







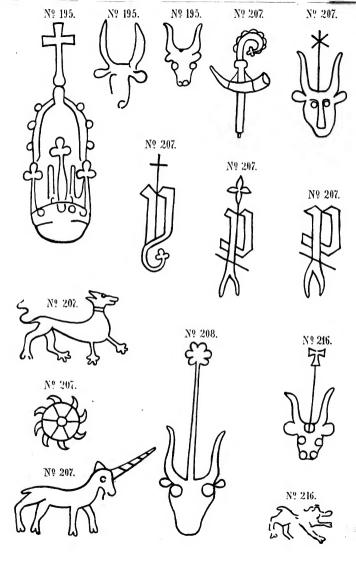



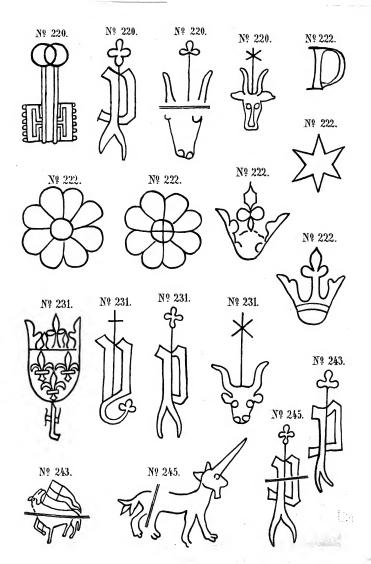

•



DO NOT CIRCULATE



HEIGHT

180 -

Line IV



